### Telegraphische Depeschen. (Beliefest non bes "Associated Pross.")

### Roosevelt und Mitchell.

Diefer foll die Streiter gur Arbeit guriidrufen! - Gegen ein Berfprechen. - Bennfplvaniens Gonverneur ichidt die gange Staats= milig in's Streitfeld .- Grubenbesiger bamit einverstanden. -Mitchell fordert zu Broteftver= fammlungen auf.

Bafhington, D. R., 7. Ott. Brafi= bent Roofevelt hat John Mitchell er= fucht, feinen Ginfluß aufzubieten, um bie Roblenftreiter gur Rudtehr gur Ur= beit zu beranlaffen.

Das foll unter bem Berfprechen ge= fcheben, baf ber Prafibent eine Unterfuchungstommiffion ernennen und im Ginflang mit ben Empfehlungen berfelben ben Rongreß gu Magnahmen

(In einer fpateren Mittheilung barüber ift nicht fpeziell bom Rongreg bie Rebe, fonbern es ift nur gefagt, bag Roofevelt Alles thun will - im Ginflang mit bem Bericht besagter Rom= miffion - eine Beilegung herbeigufüh=

Wafhington, D. R., 7. Ott. Braft= bent Roofevelt fanbte ben Arbeitstom= miffar Carroll D. Wright nach Philabelphia, um mit bem Grubenarbeiter-Brafibenten Mitchell gufammengutreffen. Alls Mitchell bie telegraphische Aufforberung Roofevelt's erhielt, bie Rohlenftreiter gur Arbeit gurudguru= fen, gegen bas erwähnte Berfprechen, fagte er, er werbe bie Sache in Ermagung ziehen.

Die Grubenarbeiter = Gewertichaf= ten ftimmen heute über bie Frage ber Beiterführung bes Streits ab; bies bat jeboch mit einer Aufforberung ber Grubenbesitzer, und nicht mit ber Aufforberung Roofevelt's an Mitchell gu

Man erwartet, bag bie Grubenarbeis ter auf Roosevelt's Anregung, nachdem Mitchell fie ihnen unterbreitet hat, ein= geben werben.

Wafhington, D. R., 7. Ott. Brafibent Roofevelt war nahezu zwei Stunben lang mit Rabinets - Mitgliebern hinfichtlich ber Rohlenftreit = Lage in Berathung. Er befprach bie Situation auch mit Dr. Albert Chaw und Dr. Ohman Albert. Später empfing er ben Ginwanberungs = Generalkommif= far Frant P. Sargent (früheren Chef ber Brüberichaft ber Lotomotibheiger), welchen er nach Philabelphia gefanbt hatte, um ebenfalls mit bem Grubenar= | und es regnete Buffe u. f. w. Einer beiter = Prafibenten Mitchell perfon= lich über feine, Roofevelts, Borfchlage gu fprechen. Sargent hatte Ditchell nicht getroffen, aber ber Arbeitstoms miffar Wright hatte Mitchell gefeben, ehe biefer nach Buffalo gur Ronfereng mit Bertretern bes Nationalen Fabris kanten = Berbanbes wegfuhr.

Mitchell hatte Wright gegenüber bemertt, bag er Beit wünfche, um Roofe= velts Vorschlag zu erwägen und ben Mitarbeitern zu unterbreiten.

Späterhin tonferirte Roofevelt noch eine Stunde lang mit bem General-Anwalt Anox, bem General = Poftmei= fter Pahne, frn. Sargent und Beneral James S. Clartfon, und es wurbe beschloffen, Obiges burch ben Privatfefretar Cortelhou befannt geben gu

harrisburg, Ba., 7. Oft. Gouber-neur Stone gab beute Nachmittag ber Delegation Chicagoer Burger, welche einen Borichlag gur Beenbigung bes Rohlenstreits unterbreitete, eine

Harrisburg, Pa., 7. Oft. Staatsgouberneur Stone hat noch ge= ftern Abend bie gesammten Miligen bon Benniplbanien in bas Streitfelb beorbert, und bor heute Mitternacht burfte jebes Regiment sich baselbst befinden! Das werben im Ganzen etwa 10,000 Mann fein. Geit ben blutigen Streit-Unruhen bon homefteab, im Jahre 1892, ift es bas erfte Dal, bag man wieber bie gange Staatsmilig ausruden läßt. Bor ben homeftead - Greigniffen war bies gulett bei bem Gifen-bahn - Streif im Jahre 1877 erfolgt. Dherft Elliott wird bie Bewegungen

ber Miligen leiten. Gouberneur Stone lebnt es ab, befonbere Grunde für biefen Schritt angugeben. En fagt, bie Ginberufungs-Orbre felbst ertläre bie Situation gur

In biefer, gestern Racht um 11 Uhr ausgestellten Orbre beißt es:

"In gewiffen Theilen ber Counties Lugerne, Schuhlfill, Carbon, Ladawanna, Susquehanna unb Northumberland tommen baufig Tumulte und Rramalle bor, Fauftrecht berricht, Urbeitswillige werben geschlagen und weggetrieben, und ihre Familien besbroht. Bahnzüge sind aufgehalten und gesteinigt, und Geleise aufgeriffen wor-

"Die Zibilbehörden sind nicht im-stande, die Ordnung aufrechtzuerhalten, und haben den Gouderneur und Ober-besehlshaber der Nationalgarde um Truppen ersucht. Die Lage wird von Tag zu Tag bedenklicher. Das betrof-sene Gebiet ist so ausgebehnt, daß die jest dort dienstihuenden Truppen nicht

gureichen, um alle Unordnungen gu berhinbern.

Wilfesbarre, Ba., 7. Oft. Die Rach= richt, bag bie gesammte Milig bes Staates Bennfplvanien aufgeboten fei, läßt anscheinenb bie Streiter gang falt. Die Grubenbefiger billigen bie Saltung bes Gouberneurs Stone unb sprechen bie Erwartung aus, bag nun= mehr ber große Rampf balb gu Enbe tommen werbe. Bon anberer Geite wird bie haltung bes Gouverneurs berbammt. Die Streitführer, fomeit fie gu fprechen maren, fagen, biefe Makregel bes Souberneurs anbere gar nichts an ber Lage, foweit bie Gruben= arbeiter in Betracht tamen. Es berricht gegenwärtig im Streit-Gebiet tiefe

Der Grubenarbeiter=Brafibent Mit= dell und bie Diftrifts = Gemerticafts= prafibenten berathen fich beute in Buffalo mit den Vertretern des Nationalen Fabrifanten=Nerhanbes

Es erscheint ein Aufruf von Mitchell, worin nochmals auf bie Ronfereng in Washington und auf bie Behauptungen ber Rohlenbahnen = Brafibenten hinge= wiesen wirb, und bie Grubenarbeiter allenthalben aufgeforbert werben, fich nicht nur auf's Beinlichfte aller Gemaltthaten zu enthalten, fonbern auch Maffenverfammlungen einzuberufen und in Refolutionen bie Anschulbigungen ber Unarchie gebührenb gurudgutveifen.

New Yort, 7. Ottober. nun bie Wafhingtoner Ronfereng in Sachen bes Rohlenftreits gescheitert ift, ge= winnt bie, nach Detroit auf übermorgen in gleicher Sache einberufene Ronfereng bon Stabt= und Staats = Dberhaup= tern erneute Bebeutung. Der Burgermeifter bon Groß = Rem Dort, Geth Low, erhielt abermals eine Debefche bom Detroiter Bürgermeifter Mayburn, welche gur Befchidung biefer Ronfereng aufforbert. Er lehnte es inbeg ab, Delegaten zu fenben, weil bas, bon ben Detroitern aufgeftellte Brogramm gu unbeftimmt fei

Rem Drleans, 7. Ott. Der erfte heutige Berfuch ber Strafenbahn = Ge= fellichaft babier, bie Orbre bes Burgermeifters auszuführen und ihre Baggons laufen gu laffen, führte auch als= balb zu Gewaltthaten.

Unmittelbar bor 7 Uhr Bormittags lieg bie Befellichaft brei ihrer Bagen aus ben Stallungen an Ranal Str. auslaufen. Muf jebem Baggon mar ein Nichtgewertichafts = Motormann und eine bebeutenbe Boligeiforce. Gro-Be Schaaren Streifer unbareunbe berfelben ftanben auf ben Stragen. Gowie bie Baggons bie Miro Str. erreichten, waren bie Beleife blodirt, und als bie Bagen jum Stillftanb tamen, wurben fie fofort angegriffen. Drahte und Taue wurben burchichnitten, und bie Ungreifer beftiegen auch bie Magen. Gin Biftolenfcus ber Motorleute trug fclimme Schnitts Die Polizei fchien wunden babon. nicht imftanbe zu fein, ber Situation Meifter au .perben

Alls ber Tumult fich ausgetobt hatte, blieben bie brei Baggons auf bem Beleife fteben, unter Obbut bon Boligis ften. Alle Fenfter ber Waggons maren gerichmettert, und es war auch fonft beträchtlicher Schaben angerichtet. Der am ärgften burchgefclagene Ronbutteur war F. S. Scheenid bon Chicago. Er und ber betreffenbe Motormann wurben gefangen genommen, und fie willigten ichlieflich Beibe ein, ber Gewertschaft beigutreten. Mehrere Poligiften wurben burch umberfliegenbe Steine berlett. Wie es fcheint, hat die Gesellschaft eine Angahl Leute

bon anberen Stäbten importirt. Sobald bie Nachricht von bem Rrawall bas Rathhaus erreichte, berief ber Bürgermeifter eine Berfammlung Polizeirathes ein. Man glaubt, bag Extra-Polizei vereibigt, und nöthigen= falls ber Staatsgouberneur um Aufbietung bon Miligtruppen erfucht mer-

ben foll New Yort, 7. Ott. Es wird mitgetheilt, baß für bie Pumpenftationen ber Broofiner Baffermerte nicht gang auf vier Tagen Rohlen noch übrig finb, und bag, wenn nicht bis Donnerftag, spätestens Freitag, weitere Rohle tommt, bie Bumpenftation gefchloffen werben muß. Die Gasgefellicaften in Brootlyn find alle tnapp an Rohlen. Biele BrooflynerRirchen werben fchlie-Ben muffen, wenn die Rohlennoth an=

3m Rem Yorter hafen fuchen Roh-lenrauber, aus Booten Rohle weggu-

Shamotin, Ba., 7. Ott. Bahrenb John Colfon bon Mahonon Cith, ein Richt = Gewertschafts - Daschinift in Diensten ber Reabing Co., heute Rachmittag nach ber Roblengrube "henry Clap" ging, wurbe er bon einem Boltshaufen angegriffen und bewußtlos ge-fchlagen. Wahrscheinlich wäre er getöbtet worben, wenn nicht bie Roblen= und Gifenpolizei bie Angreifer gerftreut

hiefige Rohlengruben : Superinten-benten erfuchten ben Sheriff Deitrid, Truppen hierher fenben gu laffen.

### Dampfernagriates

### Die Unions : Beterane.

Beute mar die flottenveteranen-Parade. Bafbington, D. R., 7. Ott. In Berbindung mit bem nationalen Felbla= ger bes Beteranen = Drbens "G. A. R." fand heute bie Parabe ber Flotten= Beteranen flatt. Sie brauchten nabezu anberthalb Stunden, um an ber Re-

miral Deweh in voller Uniform' unb ber Obertommanbeur ber "G. A. R.", Torrence, nahmen bie Rebue ab. Die große Sauptparade wird morgen ftattfinben.

bue = Tribune borüberguziehen. Mb=

### Muelanb.

### Boeren-Generale.

Sind in Dresden nicht genehm!

Wien, 7. Ott. Wie bie Prager "Bo= gemia" melbet, werben bie Boerengene= rale Botha, DeWet und Delaren nicht nach Dresben geben, fonbern nur nach Berlin, weil ber fachfifche gof ihren Befuch plöglich abgelehnt hat.

Ginige Blätter wollen barin ben Ginflug ber ftarten englifchen Rolonie in Dresben und eine gewiffe Ungft ber Dresbener feben, bag ihr englischer Befuch, ber bort einen giemlichen Broden Gelb hängen läßt, ein Feiern ber Boerengenerale übel nehmen fonnte.

### Aubelit und Baderemsti.

Wien, 7. Ott. Das "Wiener Frembenblatt" veröffentlicht eine Aeußerung bes jungen Beigen-Birtuofen Jan Rubelit, welche befagt, es fei nicht mahr, bag amifchen ihm und Ignag Babe-remeti mahrenb ihrer legten Tournee burch bie Ber. Staaten Rivalitat beftanben habe, - im Gegentheil feien beibe Rünftler bie beften Freunde ge= wefen und feien es noch heute.

### Beiteres über Bismards Ents laffung.

Berlin, 7. Oft. Mus bem Rachlag bes Grafen Alexander Repferling, bes befannten Jugenbfreunbes Bismard's (geftorben 1891 in Dorpat, tuff. Goubernement Liplanb), ericheinen foeben intereffante Mittheilungen über bie Entlaffung bes eifernen Ranglers. Bis= mard hatte Renferling 1871 gum Rul= tusminister machen wollen, boch blieb ber Graf feiner baltifchen Beimath treu. Er leitete bas Bilbungsmefen ber Oftfee = Provingen als Rurator ber Uniberfität Dorpat. Unmittelbar nach Bismards Sturg reifte Repferling nach Friebrichsrub, mo er am 22. Marg 1890 eintraf.

Dort tonnte Renferling nun Dinge feben und horen, bie weber in Bismard's Memoiren, noch in ben ge= schichtlichen Unnalen jener Tage ent= halten find. Renferlings Mittheilun= gen find ber unmittelbaren Umgebung ber Berfonlichteiten abgelauscht. Man Ternt bie Berbitterung bes eifernen Ranglers, bie ihn nach feinem Tuscubegleitete, in ihren tieferen Urfa: den berfteben; man begreift, wie furchtbar fcmer es ben Baumeiftre bes Deutschen Reiches treffen mußte, als er nach und nach gewahr wurbe, bag er teinem Rampfe in offener Schlacht, feinem aufrichtigen Worte feines neuen taiferlichen herrn, fonbern ber beimli: den Riebertracht und Intriguen feiner vielen Reiber und Feinbe jum Opfer

### fallen mußte. Reichsbant übt Borfict.

Berlin, 7. Dit. Die Erhöhung bes Distontos burch bie Reichsbant um 1 Progent, nachbem bie Reichsbant por faum 8 Tagen beinahe offiziell ertlarte, eine Erhöhung werbe faum nothwendig werben, wird von Blättern eingehenb besprochen. Biele Blätter behaupten, mit ber Distont-Erhöhung fei ein Barnungsfignal gegen bie leichtfertige Wirthschaft ameritanifcher Finanggruppen beabfichtigt, und jugleich ber Wint ertheilt, bag bas beutsche Rapital bie Amerifaner nicht mehr meiter uns terftügen, bielmehr ihre Rrebite allmählich einschränten folle.

Dagegen ift es Thatfache, bag bie Reichsbant auch ohne Rudficht auf bie ameritanifden Berhaltniffe ihre Distontrate batte erboben muffen. Das ertlärt fich baraus, bag erfahrungsgemäß ber Ottober-Quartalmechfel große Unfpruche an bie Reichsbant ftellt, ihre Referbe baber berminbert. Go mar es auch jest. Dazu tommt, bag bie Befahr eines Golbabfluffes in bas Musland vorliegt. Die Reichsbant mußte baber auch mit ber Eventualität rechnen, bag für ben beimifchen Gelbmartt großere Schwierigfeiten entfteben tonnten, benen rechtzeitig vorgebeugt wer-

### Deutsche Miniftertonfereng in Sint.

Berlin, 7. Oft. Gine Ronfereng, in welcher bie Minifter = Brafibenien ber größeren Bunbesftaaten mit bem Reichstanzler b. Bulow ben Zolltarif, wie er aus ber Rommiffion herborgegangen ift, berathen wollen, foll, wie bie "Schlefifche Zeitung" melbet, Mitte Oftober ftattfinben.

Das "Berliner Tageblatt" will bazu wiffen, baß Baiern gegen einigePositiv-nen scharf Stellung nehmen werbe.

## Frangofifd . fiamefifder Bertrag.

Paris, 7. Ott. In der heutigen Sitzung des französischen Rabinets theilte der Minister des Auswärtigen, Delcasse, mit, daß ein Bertrag zwischen Frankreich und Siam, welcher die Grenz- und sonstige Strettfragen erledigt, heute unterzeichnet worden sei.

### Graffe ein "Bollblutgeiger".

Berlin, 7. Dit. Das Biolin=Ron= ert bes 18jährigen blinden New Yorters Edwin Graffe, im Beethoven=Saal bahier, wird gerabezu als ein phänome= naler Erfolg bingeftellt, und ber junge Mann, was die Technit und bas feelen= bolle Spiel anbelangt, für einen boll: enbeten Rünftler erflart. Der Borfen= Rourier" nennt Ebwin Groffe "einen Bollblutgeiger, ber noch viel bon fich reben machen wirb".

(Beitere Depeichen und Rotigen auf ber Innenfeite.

### Lotalbericht.

### Unangenehm.

Graduirten der Burmann'ichen Jal n irgnei Schule wird die Berechtigung gu praf: tigiren ftreitig gemacht.

herr John J. Aniderboder, ber Un= walt ber ftaaflichen Kontrolbehorbe für bie Zahnargneipraris, bat im Auftrage biefer Behorbe ein gerichtliches Quo Warranto-Berfahren gegen elf ehema= lige Schüler bes Surmann'ichen German=Umerican Dental College ange= ftrengt, um biefelben an ber ferneren Musübung ihres gahnargtlichen Berufes au berbinbern.

Die elf Zahnärzte, gegen welche bie-fes Borgeben gerichtet ift, find: Johannes Fucis, Anton Hofer, Ostar Stahl, hans Lange, Catherine Schuhmacher, hermann Ruhling, Bernhard Fuchs= berger, Emil Gumpbolb, Richard Breitfelb, Charles Beutelrod umb Paul Splitgerber.

Die Diplome biefer Ungludemenschen sind zwar ordnungsmäßig bon bem früheren Bräfibenten und bem früheren Getretar ber Rontrolbehörbe unterzeichnet, aber es beißt jest, baß biefe herren nicht berechtigt gemefen feien, bie Diplome auf bie Beugniffe ber Betreffenben bin auszustellen, meil bie Surmann'iche Unftalt nie als bollgiltig anerfannt worden fei.

### Gif gu Gins.

Rach einer bie gange Racht hindurch fortgefetten Sigung melbeten heute Morgen um 10 Uhr bie Strafgerichts-Geschworenen, bor benen Michael Le= bers unter ber Unflage ber Ermorbung bon Bladislaus Dolastinsty prozeffirt murbe, Richter Brentano, bag feine

Musficht auf Ginigung borbanben mare. Dolastinsty war mit mehreren Freunden bon einem polnifchen Tangfefte nach einem beutschen Ball auf ber Nordwestfeite gegangen, wo fie fich, obne gu begablen, Gintritt gu berichaffen berfuchten. Gs fam gum Streit unb Dolastinsth murbe ericoffen. Die Geschworenen ftanben: 11 für Schulbig und 1 für nichtschulbig. Der Richter entließ fie, ohne ein Wort gu berlieren.

### Direttor ber Ruganftalten.

Manor Sarrifon fagte heute, bie Mehrheit ber Bevölferung es wunfchen follte, wurde er im Januar nach Springfielb geben unb bon ber Legislatur bie Paffirung eines Gefeges gu ermirten fuchen, welches ber Stabt bie Berechtigung geben wurde, Beleuch= tungsanlagen, Stragenbahnen und anbere öffentliche Ruganftalten felber angulegen, begm. täuflich gu erwerben unb au betreiben. DieStadt würde benBurgern elettrisches Licht gerabe fo billig liefern tonnen, wie benfelben jest bas Gas zu stehen tommt, ben Ginnahmen aus öffentlichen Rug = Unftalten tonn= te fie fich balb fo gut fteben, bag es fich für Riemanben mehr lohnen wurbe, fich um feine Steuern berum= gubruden, fo niebrig murben biefelben fein. Er wurde bermaleinft nicht ab geneigt fein, meint ber Mapor bescheibentlich, ben Poften bes Direttors ber öffentlichen ftabtifchen Ruganftalten anzunehmen.

Der geftern Abend bom Stabtrath gefaßte Beschluß, daß die Stadts berwaltung Erfundigungen einzies ben folle, ob fich Beichtohlen in gro-Ben Mengen nicht gu fehr niedrigen Breifen murben begieben laffen, ift boreilig bahin ausgelegt worben, bag bie Stadt felber bie Rohlen taufen und fie bann jum Roftenpreife an wenig bemittelte Leute weitergeben folle. ftart ift indeffen ber fragliche Befchluß nicht, fonbern biefer geht nur babin bag ber Manor, ber Schagmeifter, ber Stadtichreiber und ber Rommiffar ber öffentlichen Arbeiten Erfundigungen einziehen follen, was 500-1000 Tonnen Beichfohlen foften würben. 2118 Lagerplat für biefelben follen bann allerbings bie ftabtifchen Lagerhofe unentgeltlich bergegeben werben, bas Gelb für ben Antauf ber Rohlen will aber ber Alberman Cullerton bon reichen Menfchenfreunden für ben 3med leih weife zu erlangen fuchen.

### Gin "guter" Ranber. Der Reger Bill &. Montoe ftarb

heute im St. Lutes = Sofpital an ben Schufimunden, welche ihm Poliziften ber Revierwache an ber 22. Str. am Abend bes 3. Oftobers beibrachten, als Abend bes 3. Ottobers er trog Anrufs feine Flucht fortsehte. Monroe hatte turg vor bem Bo Martha Flynn, 310 24. Str., an State und 22. Str. Die Gelbbo riffen und war von Sergeani McCann und ben Polizisten Swigert und Louby verfolgt worden. Er erhielt ei-nen Souh in ben Magen.

### Sealy wird Ctaatszeuge.

Der Staatsanwalt erwirft die Erennung des Derfahrens gegen ihn von dem gegen die anderen Ungeflagten.

In Richter Chetlains Abtheilung bes Rriminalgerichts machte heute Staatsanwalt Deneen ben 3meifeln ein Enbe, welche auf Seiten ber Bertheibis gung etwa noch binfictlich ber Stellung geherricht haben mögen, bie ber Ungeflagte John 3. Bealh jr. in bem Strafverfahren gegen Wheeler und Genoffen einnehmen wirb. Er fünbigte nämlich an, baß healy als Belaftungs= zeuge gegen feine Mitangeklagten auftreten werbe. Bugleich beantragte Berr Bealy bie Trennung bes Berfahrens gegen Sealy bon bem gegen bie anberen Angeklagten, ein Antrag, welchem - bon biefer Seite tommenb - bom Richter natürlich ftattgegeben wurbe.

Man ergeht fich nun in Bermuthun= gen, ob bie Staatsanwaltschaft bem jungen Bealh für bie Dienfte, welche berfelbe ihr leiften foll, mohl Straflofigteit zugefichert bat für bie Rolle. welche er felber in ber Berfchwörung gefpielt hat, bie er burch fein Beugnif aufbeden foll. Bu ben Gepflogenheiten bes herrn Deneen gehort es angeblich nicht, folche Berfprechungen gu machen, anbererfeits ift aber auch fein Fall befannt, in welchem bie Staatsanwaltschaft fich nicht milbe gezeigt hatte gegen Ungeflagte, bie fich ihr bei ber Berfolgung bon Mitfculbigen nüglich erwiefen.

Dit ber Gefcworenen-Muswahl für bie Prozeffirung bon Wheeler, Billiams und Son ift heute begonnen worben, und gwar hat ber Sheriff burch einige Gerichtsbiener bunbert Juryfanbibaten gufammentrommeln laffen. Die Auswahl wird fich aber mahricheinlich febr in bie Lange gieben, benn bie Bertheibigung zeigt fich ungemein migtrauifch, weift Alle gurud, gegen beren Zulaffung fie ftichhaltige Grunbe borbringen tann und wirb ohne Frage auch ihre fammtlichen breifig "peremptorifchen Buriidmeifungen" aufbrauchen, ehe bie Jury bollgablig wirb.

### Beanfprucht ein Bergenspflafter.

In ber Rlageschrift, die Benry Reib, Ro. 907 Turner Abe. mohnhaft, heute im Rreisgericht, wegen unbefugter Ginmifchung in feine hauslichen Ungele= genheiten und Störung bes liebevollen Ginberftanbniffes gwifden feiner Battin und ihm, gegen feinen Schwager Michael Burte und feine Rachbarn Lawrence 3. Lartin und beffen Frau einreichte, beschulbigt er bie Drei ber Berichwörung und berlangt bon ihnen \$5000 Schabenerfaß. So boch bewerthet er bie ihm angeblich burch bie Berflagten auf frivole, nieberträchtige Beife entwenbete Liebe ber Gattin. Er behauptet, daß Burte wenige Stunden nach ber hochzeit mit feiner Ungebete: ten ber jungen Frau unbeschräntte Gelbmittel gur Ginrichtung eines neuen haushaltes angeboten habe, falls fie fich in ber Behaufung ihres Mannes nicht mehr behaalich fühlen follte, und bas Lartin'fche Chepaar, in beffen Wohnung er feine Gattin tennen gelernt, hatte ertlart, bag bie junge Frau bor Ablauf eines halben Jahres wieber in ihr altes Beim in ber Lartin'ichen Bohnung gurudtehren werbe. Diefe brei Berfonen follen bann, wie Reib in feiner Rlageschrift angibt, fo lange bei ber jungen Frau gehett und ihn berleumbet haben, bis biefe am 19. Gep: tember ein Gefuch um Gewährung ber Trennung bon ihrem Manne im guftanbigen Gericht einreichte.

### Fette Rontratte.

Der Rontratt für bie Lieferung von brei neuen Saugpumpen für bie Bafferwerts=Station am Fuße ber Chica= go Abenue ift heute bon Oberbautom: miffar Blodi ber Mlis-Chalmers Co. iibertragen worben, welche bie Pumpen für brei Jahre garantiren muß.

Der nachfte Rontratt, welchen Berr Blodi gu bergeben bat, ift ber für ben Unterbau ber Bumpenftation, bie für ben Schwemmfanal unter ber 39. Str. eingurichten ift. Lybon & Drems ber langen \$220,000 für bie Arbeit unb werben ben Rontratt borausfichtlich

\* Sammtliche Mitglieber bom Mergteftab bes Presbyterianer-hofpitals berfammelten fich geftern Abend im Rlubhause bes Chicago Athletic Club unb besprachen bie augenblidlich in biesem Rrantenhause bestehenben Ungulang= lichteiten, für welche bie Unwesenben einstimmig Dr. Francis A. Refmith, ben jegigen Borfteber ber Unftalt, berantwortlich machten. Mittel und Bege gur Abhilfe murben in Borfchlag ge-

\* Names Curran, 312 Clart Sir. ftarb heute im County-Sofpital an ben Berletungen, welche er bor einer Bache in ben Anlagen ber Pennfplvania= Bahn erlitt.

### Abbellhof . Entideidungen.

Much angebliche Trufts genießen Rechtsichut.

Mußer in ben Fällen, über welche an anberer Stelle berichtet ift, hat ber Bunbes = Appellhof beute in bem Prozeffe, welchen Unbrem D. Bifhop gegen bie American Prefervers' einen angeblichen Truft, ans auch bie bon Richter Roblfaat abgegebene Entscheidung bestätigt, welche befagt baß "abgefchloffene Sanbel gelten'

Die bon Richter Rohlfaat beforgte Ernennung bes Swonn Barnett gum Maffenverwalter für bie Firma Weir, McRechnen und Co., wurde bom Uppellhof beftätigt. Die einstigen Inhaber ber genanntenfirma find tobt. Um ben Nachlag welcher bornehmlich aus einem auf über \$500,000 lautenben 3ahlungsurtheil gegen bie Stadt befteht, welches aber noch ber Bestätigung burch bas Staats = Dbergericht unterliegt, ftreiten fich bie Wittme McRechnen und bie Erben bon Freberic C. Beir. Der Streit war icon im Bunbesgericht anhängig gemacht, als Frau McRechneh in einem ber Staatsgerichte um bie Ernennung eines Maffenverwalters nachfuchen ließ. Der Teftaments=Boll= ftreder bon Freb. C. Beir tam bann feinerfeits im Bunbeggericht um bie Ernennung eines Maffenvermalters ein, und ber Richter Rohlfaat gab biefem Untrage ftatt.

Abgewiesen wurde, wie ichon bor zwei Jahren bon Richter Roblfaat, nun auch bom Appellhof ber alte Mohr Elbert R. Robinfon mit feiner Rlage gegen bie Bells & French Co. Robin= fon behauptet, er hatte iene Sorte bon Rabern erfunden, welche benutt merben, um Drahttabel für ben Transport aufzurollen. Es hat fich beraus= geftellt, daß Robinson auf biefe Bortehrung tein Patent erwirtt hat, wie fie benn überhaupt bis auf ben heuti= gen Tag nicht patentirt ift.

### Arumme Braftifen.

Unwalt C. P. R. Macauley foll in die 21cht erflärt merben.

Richter Brentano hat heute ben Rechtsanwalt C. P. R. Macaulan auf Samftag bor feinen Richterftuhl gelaben, um Grunbe anzugeben, weshalb er nicht bon ber Unwaltspragis in bem | an bem Saufe. Diefes gehort S. G. Gerichtshofe bes herrn Brentano ausgeschloffen werben folle. Auch will ber Richter feine Rollegen ju einem glei= chen Borgeben verantaffen.

Macquian mar Bertheibiger eines Einbrechers und hatte beantragt, Die Berhandlung bes Falles nach einem anberen Berichte gu berlegen, ba Rich= ter Brentano boreingenommen fei. Bur Befräftigung biefer Unflage unterbreitete ber Anmalt zwei beschworene Musfagen. Gine berfelben hat nun, wie Brentano ergeben haben foll, ein Mann aus Buffalo unterichrieben, ber bier gar nicht befannt ift und bon Richter Brentano nie etwas gehört hat. Macaulan foll ben Buffelftabter bei einem feiner Befuche erfucht haben, bas Schriftftiid au unterzeichnen, und ber Dann that

bas auch ohne weitere Bebenten. Hilfsftaatsanwalt Crowe beantragte heute, ben genannten Abbotaten über= haupt bon ber Pragis in ben County= gerichten auszuschließen, boch ertlärte Richter Brentano, bagu fehle ihm bie Machtbefugniß.

### Die höchfte Zeit.

Silfs = Bautommiffar D'Shea hat

heute angeordnet, bag bas Gebäube Rr. 761-763 Ogben Abe. binnen 24 Reft ber Racht bei gaftfreundlichen Stunden bon feinen jegigen Bewohnern geräumt werben muffe. Es foll bann sofort abgetragen werben, ba es sich angeblich im Buftanbe bochfter Baufälligfeit befinbet. Berr D'Shea fagt, er fei bei ben Estimos ber Bolarregion gemefen, bei ben Inbianern in Neu Mexito, bei ben Ranaten auf ben Sandwich = Infeln, bei ben Chilenen und bei ben Brafilianern, ba, wo es bei biefen beiben Bolferschaften am buntelften ausfehe, aber nirgends fonft hätte er fo etwas von Schmut und Ber= fall gefehen, wie es fich in ber bezeich= neten Solghutte, bie nicht übermafia weit bom Mittelpuntte Chicagos ent= fernt liege, bem Auge bes überraschten Beschauers barbiete. Als er neulich bie Abtragung bes Gebäudes angeorb= net hatte, fei er um Auffchub angegan: gen worben, mit ber Begründung, es befände fich unter ben fünf Bewohnern ber Bube eine frante Perfon, bie nicht transportirt werben fonne. Mis er neulich perfonlich in bem haufe gemefen fei, hatte ihm eine 70jahrige Greis fin gefagt, ihre Mutter fei bie fragliche Rrante. DiefeMutter muffe minbeftens 90 Jahre alt sein.

### Die Freimaurer Großloge.

3m Stubebater = Theater wurde heute Bormittag die Sitzung ber Freimaurer = Großloge bes Staates 3lli= nois eröffnet. Bis nach 3 Uhr mahrte bie Entgegennahme ber Berichte von Beamten, benen Ansprachen bom Groß: meifter und bom Großfprecher ber Loge gegangen waren. Alsbann erelgte Bertagung. Morgen wirb bie Situng fcon um 8 Uhr 30 Min. Bor-mittags eröffnet, weil bas Stubebater-Theater bis 1 Uhr Mittags geräumt ein muß. Die Bahl neuer Begmten fleht für morgen auf bem Programm, die Einführung derfelben in ihre Aem-ter wird am Donnerstag stattfinden.

### Rauch, Waster, Fall.

Bäder Meyers erstidt bei ber Rettung der Sabe bes Meifters.

### Panit unter Diethshäuslern.

Polizist Glennon wird als Leiche aus der Lagune des Washington Part gezogen .-Wirflich nur ein Unfall?-Schlafwandelnd fturgtMichael Kennedy in einen Sichfcacht.

Der Bader August Megers ift beute rub ein Opfer feines Dienfteifers geworben; bei einem Berfuch, bie Baderei feines Meifters, Chrift Saas, bor ber Berftörung burch Feuer zu retten, hat r feinen Tob gefunden.

Um 41 Uhr beute früh fah ein Boli= ift aus bem Reller bes vierftodigen Gebäubes, 250 Beft Ban Buren Str., bide Rauchwolfen herausbringen unb rief fofort Die Lofdmannichaften ber-In bem Reller befindet fich Saas' Baderei, im erften Stodwert fein Baben und barüber find Miethsmohnun-

Mis bie Sprigentruppe Rr. 85 auf ber Branbftatte antam, lief Saas in boller Aufregung bor bem Saufe berum und rief nach Mehers. Den Feuers wehrleuten poran fturgte er in bie Baderei, als er aber bie Thur gu bem Raum öffnete, in welchem ber Badofen fieht, prallte er bor bem heraus= ftromenben bichten Rauch halb betäubt gurud. "Ich glaube, mein Bader ift babrin'," fagte haas, und an ihm borbei brangen bie tapferen Feuerwehr= leute ins Innere. Ihre Geftalten bersichwanden im Rauch. Gine halbe Dis nute fpater tamen fie, auf Sanben unb Füßen friechend und ben Bermiften nach fich ziehenb, wieber heraus. Auf ber Strafe murbe Mehers Baffer ins Geficht gefpritt und auch andere Berfuche wurden gemacht, um ben Mann wieber zu fich zu bringen. Aber bier tam alle Silfe gu fpat, ber Ungludliche war tobt. Mittels bes chemifchen Lofdapparates murbe bas Feuer bann ge= lofcht, ehe es fich über bie Baderei bin= aus perbreitet batte. Der Branbicha= ben beziffert fich auf \$300, babon \$100

Padarb. Das Feuer mar bermuthlich burch Ueberheigung bes Badofens entftanben und Megers, welcher gur Beit in bem febr engen Raum arbeitete, berfuchte bie Flammen ju lofden. Dabei war er bom Rauch übermältigt worben und erftidt. Unter ben Bewohnern ber oberen Stodwerte bes Gebaubes rief bas Feuer eine Panit hervor und fie eilten, gumeift nur nothbürftig befleibet, ins Freie. Daß die Feuerwehrleute bei ihrem Einbringen in bie Bronbftatte nicht ebenfalls erftidt find, ift ein mah-

res Munber.

Nachbarn.

Much bie Bewohner bes Dieths haufes 5123 Afhland Abe. wurden heute früh um 31 Uhr burch Feuerruf aus bem Schlaf geftort und zu foleuniger Flucht beranlagt. Das Gebäube ift zweistödig. Im unteren Stodwert wohnt ber Gigenthumer, John Geifer mit feiner Familie und im zweiten bie Familie Fred Schaad. Schaad hatte um 3 Uhr im Ruchenofen Feuer gemacht und fich bann wieber fcblafen gelegt. Rurg barauf murbe er burch hellen Feuerschein gewedt und fah, bag bie Ruche in hellen Flammen ftanb. Diefe wurden geloscht, nachbem fie einen Schaben bon \$275 angerichtet batten. Die Sausbewohner verbrachten ben

Der Polizist Michael Glennon wur be heute Morgen von Rupert Stuart, 580 60. Strafe, als Leiche aus ber füblichen Lagune bes Washington Park gezogen. Glennon mar in boller Unis form. Man bermuthet, bak er beim Fischfang in's Waffer stützte und ertrant. Ginen Gelbstmorb halten feine Rollegen und Borgeseiten auf ber Re-vierwache ber Biebhofe, bei benen er in hoher Achtung ftanb, für böllig ausge-Schloffen. Bis geftern Abend um 7 Uhr hatte Glennon noch Dienft gethan, bann war er, wie üblich, abgeloft morben. Er war gur Zeit in befter Stimmung, überhaupt nie ein Ropfhanger. Glennon war 50 Jahre alt und feit achtgehn Jahren Poligift. Geine aus ber Gattin und mehreren Rinbern beftebenbe Familie wohnt 6626 Jadfon Mbe. Die Geinen faben Glennon jum letten Male gestern Bormittag. Bo er bie gestrige Racht berbrachte, wenn er nicht icon am Abend feinen Tob fanb; tonnte bislang noch nicht feftgeftellt

Der 36 Jahre gählenbeMichael Rennebh flurgte heute fruh um 31 Uhr burch ben Luftichacht aus bem vierten Stodwert bes Gebäubes 334 Grand Mpe, und wurde balb barauf bewuktlos mit gebrochenem Schabel und brei gebrochenen Rippen am Boben bes Sch tes aufgefunden. Im Countyhofpital, wohin ber Berungludte überführt wurbe, erflärten bie Mergte feinen Tob für eine Frage bon nur wenigen Stunben Riemand war Augenzeuge bes Borfalls und man bermuthet, bag ber Dann ein Schlafwanbler mar.

— Malice. — Sonntagsreiter: "Röchtefi Du mich nicht einmal auf einem Spazierritte photographiren?

— Amateurphotograph: In welcher Bofe — laufend, fiehend ober liegenb?

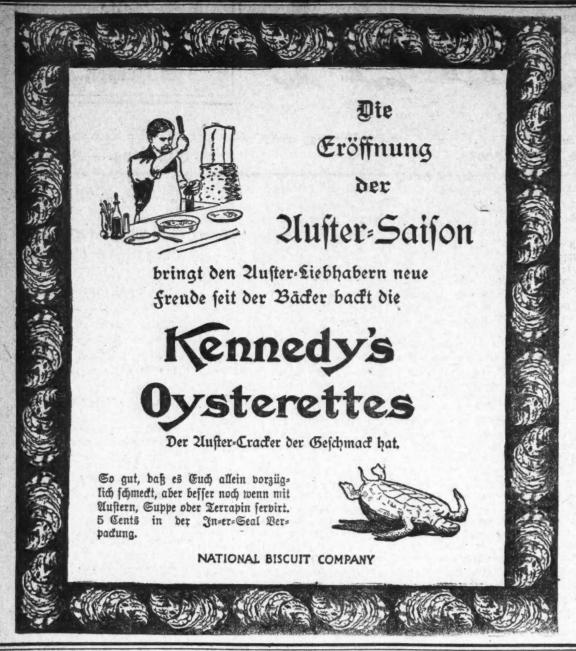

### Die lichtscheue Dame.

Bon Georges Gonet.

(59. Fortfegung.)

XIV. Rapitel.

Frau Barabier war gegen fünf Uhr nach Saufe getommen, und hatte fich eben mit einem Buch in ihr fleines Mohnzimmer gefett, wo Amalie und Genoveva fröhlich plaubernd an ihren Stidereien arbeiteten, als ber Diener bie Melbung machte: "Gnabige Frau, es ift ein Priefter ba, ber gnabige Frau gu fprechen wünscht."

Mis Borftanbsbame berfchiebener Mohlthätigfeitsanftalten, ihrer Stels lung gemäß wie aus perfonlicher Reis im Dienst ber Menschenliebe thatig, murbe Frau Barabier forts während in Unipruch genommen, mobei fie feinen Unterschied zwischen geiftlichen und weltlichen Bittstellern machte, alle murben mit gleichem Wohlwoffen empfangen. Sie nahm also auch ben Befuch biefes Briefters ohne Ueberrafchung und in geneigter Stimmung an, bat ben Gintretenben, Blag gu nebmen und ihr fein Unliegen borgutra= gen. Der erfte Blid hatte fie ein bornehmes, geiftig bebeutenbes Geficht mit | mein Berbienft bagu auserfeben moreinem ernften, feinen Dund ertennen ben, Ihnen berfohnenbe Borte eines laffen, ber Gesammteinbrud mar ber | Mannes gu übermitteln, ber feit lan= eines weltgewandten Briefters, und feine Unrebe bestätigte biefen Ginbrud.

"Gnabige Frau, ich barf mich Ihnen borftellen?" begann er. "Abbe bon GBcaprac ... ich bin Gefretar ber Seilanftalt bon 3ffn, mo Unbemittelten dirurgifche Silfe gutheil wirb, und bie unter bem hoben Schutz bes heiligen Bifcofs bon Unbropolis fteht.

Dem Superior ber Absolutioniften, toenn ich mich nicht täufche?" Bang richtig, gnabige Frau!" Und womit bermag ich Ihrem from-

men Wert gu bienen?"

"Uch, gnabige Frau, Sie fonnen uns große Dienfte leiften, in erfter Linie Der Mbbe brach ab, um mit ge-

bämpfter Stimme fortgufahren: "3ch abe Ihnen nämlich Mittheilungen bon befonberer Urt und Bichtigfeit au maden, und würbe, wenn gnäbige Frau geftatten, gern unter vier Mugen .... Gang wie Gie wünschen, herr

Die beiben jungen Mabchen waren toohlerzogen genug, um sich auf einen bloßen Wint ber Mutter mit ehr-erbietiger Berbeugung vor dem Prie-

"Jest bitte ich, offen gu fprechen,

3d weiß, wie fehr Sie bon mahr-ift driftlichem Gifer befeelt find, gna-Frau," bob ber Briefter an, "und bie Gewißheit, baß jebes apoftolifche Wert auf Ihre ernftliche Unterung rechnen barf, grundet fich mein tiger Bittgang. Wir weihen, wie Sie wiffen, unfere gange Rraft bem Dienft ber Ungludlichen; ber Rrants beit, bem Glenb, ja felbft bem Lafter wibmen wir unfere ausschließliche Muf= mertfamteit und Theilnahme. . . für uns ift ber Berbrecher ein Bruber, ben wir aufzurichten berfuchen, gerabe wie wir uns bemüben, bem Rranten Silfe gu leiften. Biel Unglud, viel Schulb rb uns auf biefe Beife tunb. . . . wir find bie Bertrauten körperlicher wie feelischer Gebrechen, und Allen leihen wir unferen Beiftanb. Gehr baufig werben wir auch zu Bermittlern zwifcen folden, bie ftrafen konnen, unb folden, bie um Schonung fleben, und wir berfchließen unfer Ohr feinem igen, fonbern fuchen feine Berfnirfoung für unferen beiligen Glauben nugbar gu machen."

Der Abbe fprach mit ernfter Sal-ung und einschmeichelnder Stimme, emubt, hinderniffe wegzuräumen, fich Schwierigfeiten burchzuwinfich ben Boben für feine Gaat en und bie Seele ber Frau einer Sache gu erobern, um in ihr einen Bundesgenoffen gegen ben Gat-ien zu gewinnen. Er ging borfichtig gu Wert, ohne vorläufig seinen 3wed

gu enthüllen, und Frau Barabier, bie über biefe hochtrabenbe Ginleitung etwas erstaunt war, fragte fich mit bem prattifchen Ginn ber Lothringerin, was biefer junge und angiehende Re= ligionslehrer wohl mit ihr im Ginn haben möge, und ba fie gern flar fah, fragte sie: "Sie dürfen versichert sein, baß ich und bie Meinigen bon borne berein Ihrem Wert fehr geneigt find ... ift es eine finangielle Unterftup= ung, bie Sie brauchen?"

"Unfere Bater werben Ihnen Dant wiffen für Alles, was Gie Ihnen guwenden wollen, gnäbige Frau! Sie haben in Damastus eine fehr nühliche, aber fehr toftfpielige Unftalt, bie ich Ihrer Großmuth besonbers empfehlen möchte, boch nicht biefer 3wed führt mich ber. Wir haben in letter Beit in Bar eine Unftalt gegründet, die mir, bem Beifpiel mächtiger und berehrungs= würdiger Brüberichaften folgenb, mit einem induftriellen Betrieb gu berbin= ben gebenten, und haben fehr hilfreiche und werthvolle Mitarbeiter gefunden, bie uns barin unterflügen .... Boll Dantbarteit für folche, Die uns wohl= thun, ergreifen wir gern jebe Belegen= beit, ihnen unfererfeits Dienfte gu lei= ften, und auf Diefe Beife bin ich ohne gen Jahren mit Ihrer Familie in Feinbichaft lebt, aber ben ernften Bor= fat hat, fein Leben in Gintracht und

Frieben gu befchließen." Frau Barabier batte mabrend bes letten Theiles biefer Rebe große Beunruhigung berrathen. Das Gefprach nahm eine Bendung, bie ihr entschie= ben nicht zusagte, und sie war eine kluge Frau, Die genau mußte, mas fie mollte. Sie unterbrach alfo bie falbungspolle Beredtfamteit mit ber unumwunbenen Frage: "Darf ich bitten, mir gu fagen, um wen es fich handelt, herr 216be? 3ch glaube, bag ber Rame bes Man= nes mir bie Sache unenblich beutlicher

machen wird." Mit bem Musbrud eines driftlichen Marthrers in ber Arena lächelte ber junge Briefter und ermiberte: "3ch bin ein Diener ber driftlichen Barmbergig= feit, ber Milbe und Bergebung, gnabige Frau. . . . es hanbelt fich um herrn Lichtenbach.

"Das habe ich bermuthet." "Muß ich befürchten, daß feine Ber= fonlichteit jebes Ginberftanbnik felbft gu Gunften bes Glaubens unmöglich

"Darüber fteht mir bie Enticheibung nicht gu, herr Abbe, und ich barf fei= nen Augenblid bergeffen, bag in bicfem Saus nur gwei Manner, mein Gatte und mein Bruber, auf eine ber= artige Frage Befcheib ju geben in ber Lage find. Geftatten Sie, bag ich fie bon Ihrem Auftrag unterrichte und berbitte ...."

"3ch bin Ihrem Billen preisgegeben, gnäbige Frau!"

"Nein, herr Mbbe, fo burfen Gie nicht fprechen. Wie auch bie Untwort ausfallen moge, Gie burfen überzeugt fein, bag wir Mue ben berfohnenben Schritt, ben Gie übernommen haben, gu fchagen miffen. . . . wir merben gans gewiß ben Auftraggeber und ben Ab-

gefanbten gebührend unterscheiben." Und ben Priefter mit einer halben Rniebeugung grußend, ging fie hinaus. Der Abbe blieb nachbentlich auf feinem Plat figen, ohne baß fein Gefichts= ausbrud irgend welche innere Unruhe berrathen hatte. Er vollzog einen Auftrag, ber feinem Orben zweifach Rugen bringen tonnte; ibn berührte babei nichis, mas außerhalb feines priefterlichen Amtes gelegen hatte. Er mußte, mas Elias werth mar, aber ber Beift bes Evangeliums verbot ihm ja, bie Rettung auch bes berächtlichften Menfcen gu berfaumen. Satte Chriftus nicht ben Rug eines Jubas gebulbet? Mukte bas Oberhaupt ber Rirche nicht ben berlorenften Bettlern bie Gug mafchen? Und mas er that, gefchab ja

erfchien allein und begrüßte ben jungen Briefter.

"Meine Schwefter, Frau Barabier, hat mich bon Ihrer Unwesenheit unter-richtet, herr Abbe. Mein Schwager Barabier ift augenblidlich febr befcaf= tigt. . . . die Abrechnung bes Fünfzehn= ten. . . . er bittet, ihn entschuldigen gu wollen und hat mir unbebingte Bollmacht ertheilt. Darf ich bitten, mir gu erflären . . . .

"hat Ihnen Frau Barabier nicht gefagt, was mich herführt?"

"Nur gang flüchtig. Sie tommen in Lichtenbachs Auftrag? Das ift für uns faum überrafchenb, benn er gebort nicht zu ben belbenhaften Schelmen. So lange er ber Stärfere war, hat er uns mit Fugen getreten, jest, mo er ber Unterliegende ift, möchte er bem Spiel ein Ende machen. Bitte, mas will er eigentlich?"

Der Abbe lächelte. "Es berhandelt fich angenehm mit Ihnen, herr Graff! Man weiß gleich, woran man ift."

"Run, wenn Gie bas wiffen, fo

geben Gie brauf Tos!" "Mein Berr, ber Bufall will, bag Ihr haus und bas haus Lichtenbach in's Gehege tommen gelegentlich ber Bermerthung eines Batentes ... "

"Bufall nennen Sie bas? Sehr gut! Gebege fommen, ift richtig, benn um fich bas Batent gu berichaffen, worauf Sie fich beziehen, hat man ein Saus in bie Luft gesprengt - bas haus unferes Freundes - eine Fabrit in Brand geftedt - unfere Fabrit amei Menichen ermorbet und berichies benen nach bem Leben getrachtet, bas fann man entichieben als in's Behege

fommen bezeichnen, Berr Abbe!" Der Briefter freugte bie Sanbe mit einem Musbrud bes Entfegens.

"Mein herr, bon ben Borgangen, bie Sie ba anführen, hatte ich feine Uhnung, und wenn Gie es nicht waren, ber fich in biefer Beife außert, murbe ich an eine Beiftesftorung benten .... Es ift ja unmöglich, bak bie, in beren Auftrag ich hier ftehe, berartige berabicheuungswürdige handlungen beaangen baben."

"Berftehen wir uns recht," fiel ihm Graff lebhaft in's Wort. "Ich flage Lichtenbach burchaus nicht an, perfonlich Blut vergoffen gu haben. Deffen ift er aus berichiebenen Grunben un= fabig, worunter ber triftigfte ber ift, baß er ben Dluth nicht hatte! Aber bas Patent, mobon Gie fprechen, ift bon unferen Begnern thatfachlich burch bie genannten Mittel "erworben" wor= ben, und man bat Gie, herr Abbe, migbraucht, inbem man Gie für bie Bertretung einer fcblechten Sache gemann. Sie haben es aber bei uns mit Menichen zu thun, bie eine biel gu hohe Achtung bor ber Religion haben, als baß Sie eine Berantwortlichkeit bafür gu fürchten hatten. Sie fonnen fich rudhaltlos ausfprechen, benn mas bier gerebet wirb, bleibt unter uns. Unb dlieglich, wer weiß? Bielleicht hat biefe Unterrebung boch einen Berth!"

"Das bezweifle ich gar nicht," fagte ber Abbe, ber im Innerften erregt mar, mit Barme. "Es ift mir eine große Benugthuung, über bie Intereffen, bie man mir anvertraut bat, mit einem fo besonnenen und mobimollenben Dann gu bertehren. Gelobt fei Gott bafür! Wenn es möglich ift, wollen wir eine Befdmichtigung ber erregten Gemüther berbeiführen! Benn Sie mußten, welche Gefahren ich borausfebe! Und auf mein Gemiffen tann ich Ihnen sagen, bag Lichtenbach für bas Ihrer Aussage nach Borgefallene nicht in bem Maße berantwortlich ift, als Sie boraus-feben. Er ist nicht ganz fein eigener herr und hat mit Machten zu rechnen, bie ihre Waffen nicht ablegen werben und bie, wie ich febr fürchte, auch bie bermorfenften Mittel nicht icheuen, um über Sie ju triumphiren.

"Bir fürchten nichts!" (Fortfehung folgt.)

### Lotalbericht.

Beborftebende Bergnügungen.

"Münchener Ottoberfeft" ift ber Bagaar beein zum Besten seiner Turnschule von berte bis Sonntag Abend in seiner Halle, Ede ber 58. Sir. und Aspland Abe., veranstaltet. Wer einige Stunden in echt bairifcher Ge-muthlichfeit verleben will, follte nicht bermüthlichteit verleben will, sollte nicht ver-fäumen, sich dort einzufinden. Die berühm-ten Münchener Gambrinusquellen werden dort sließen, der Biergarten "Zum Münche-ner Kindl", das Hofbräuhaus und die alt-beutsche Weinstunde zum Besuche offen siehen. Und ein "anatomisches Museum" und an-bere Sehenswürdigkeiten sind vorhanden. Der Eintritt für einen Abend wurde pro Person auf 15 Cts. sestgeseht; Karten für alle Festabende kosen 50 Cts. das Stüd. Am nächken Donnerstag Abend wird ber

alle Festabende kosten 50 Cis. das Stüd.

Am nächsten Donnerstag Abend wird der große Jahrmarkt eröffnet, den der har us gart z. Männerstag Abend wird der große Jahrmarkt eröffnet, den der har vie gart z. Männer dor zum Besten der bon ihm geplanten beutschen Sängerhalle in der Borwärts z. Turnhalle, No. 1168 West 12. Str., deranstattet. Die Vorbereitungen sind beendigt. Jm großen Saal der halle besinden sich künstlerisch gelungene Nachbildungen dom Grunewald dei Bertin, Jwinger in Dresden, Scherbesberg Leipzig, Goldenen Stern in Augsburg, Bremer Rathsteller, Münchener Kind u. s.

w. Eine charaftertreue Nachbildung des Brandenburger Thores ziert den Gaubs Brandenburger Thores giert ben Saupt: eingang ber Salle und im Mittels puntt berfelben lagert bas Beibelberger gaß, über welchem eine Sangertribune mit Ba: villon 18 fuß im Biered errichtet ift Diefe Buben find nicht, wie ublich, von bemaltem Tuch angefertigt, sondern fie find in Golg ausgeführt, bergiert mit Tannenund Ihreffenzweigen, und fie werden elet-trifc beleuchtet. Das Berfonal in ben berichiedenen Buben ift in entsprechende Lans bestracht gekleibet. Borausfichtlich wird bas Bilb biefes Sahrmarttes, bem bie Gefammt: bezeichnung "Rlein = Deutschland" berlieben wurde, ein fehr einbrudsvolles werben und allen Befuchern lange in angenehmfter Erinnerung bleiben. Der ham burger Rlub hat fich be:

tanntlich durch fein erfolgreiches Streben auf gefelligem Gebiete allzeit rühmlich hervorge= than. Seine Festlichfeiten, besonders feine Rarnebalsabende, trugen fiets ein charatte= karnevalsavende, trugen pers ein sparatte-ristisches und zwar ein spezifisch Hamburger Gepräge, das die Besucher auf Stunden ver-gesten ließ, daß sie sich in der amerikanischen Weltstadt Chicago befanden, und sie zurück-versetzt in das gemüthliche freudenreiche Festtagstreiben, wie es "zu hamburg an der Elde" berricht. Much des 15 Seitswaskes Elbe" herricht. Much bas 15. Stiftungsfeft, bas ber Berein am nächften Samftag in Schönhofens großer Salle begehen wirb, foll feine Musnahme bon biefer Regel bilben. Das Arrangementskomite gab sich großeMüs-he, um auch diesem Heste einen glänzenden Berlauf zu sichern. Der Ansang wurde auf 8 Uhr sestgesetzt. Eintrittskarten kosten 25 Cents die Person, zahlbar an der Kasse. Der strebsen Kurn der ein Ein is

teit halt am nächften Samftag Abend in Hoerbers halle, Rr. 714 Blue Island Abe., großes Schauturnen mit Ball ab. Das Programm weift eine gange Reihe bon unters haltenden Rummern auf, und was ein erfahrener Festausschuß thun tann, um für bie Bequemlichfeit und bas Umufement ber Besucher gu forgen, ift hier geschehen. Als ler Boraussicht nach wird hoerbers halle am Samftag Abend bis auf ben letten Plat be-

fest fein. "Grad' wie berhem!" ift bie Devife, welche Der Bfalger Franen berein für bie große Rirmeg gewählt hat, bie er am nächften Samftag in Folg' Salle, Ede bon Rorth Abe, und Larrabee Str., abhalten wird. Alles, was zu einer echten Pfalger Kerme gehört, wird ba borhanden fein. Gelbftverftanblich wird bie Rirmeftapelle flott jum frohen Reigen, und auch ju bem beliebten Prețelianz, aufipielen. Das aus Frau Louise Burtar, Prăsidentin, Frau Ling Schumacher, Frau Kathie Gutmacher, Frau Marie Moogmann, Frau Barbara Caejar und Frau Dora Freh bestehende Arrangements: Komite hat noch für manches Andere borgeforgt, bas beim Geft an bie alte Seimath er-innern foll. Auch Pfalger Rerwe-Braten, Sauerfraut und Bratmurft, Pflaumen-Ruden und andere ledere Biffen, nebft einem guten Tropfen jum Sinunterfpulen, wirb

Der Rrantenunterftügungs: berein Einigteit beranftaltet in ber Mogart Salle, Rr. 241-247 Clybourn Abe., am nachften Samftag Abend einen großen Berbftball. Gine leiftungstüchtige Rapelle wird flott jum Tang auffpielen. Bie bie früheren Seftlichfeiten biefes Bereins, fo burfte auch bieje ein burchichlagenber perben. Das aus ben herren Wilba, Gerts, Boeffing, Brethauer, Meber, Dorn, Baut und Balbapfel beftebenbe Romite, bem bie Borbereitungen übertragen murben, gibt fic alle nur erbentliche Dithe, biefen Erfolg ber:

### Ich werde Gud von Rheumatismus heilen.

Sonft wird Rein Geld verlangt.

Rach 2,000 Experimenten lernte ich Rheumatismus furiren. Nicht berfnöderte Belente in Fleifch umaufegen: bas ift ja unmöglich. Aber ich fann bie Rrantheit immer, in jebem Gtas bium, und auf bie Dauer beilen.

36 forbere fein Gelb. Schreibt mir einfach eine Poftkarte und ich werbe Guch eine Unmeifung an Guren nachften Upothefer für fechs Flafchen bon Dr. Schoop's Rheumatifchem Beilmittel überfenben, benn jeber Apotheter hat bas Mittel borrathig. Gebraucht es mabrend eines Monats, und wenn es Erfolg hat, toftet es nur \$5.50. Falls es fehlichlägt, fo werbe ich felbft ben Apotheter bezahlen.

3ch habe feine Broben, benn irgenb eine Medigin, welche rafc auf Rheus matismus einwirten tann, muß bis jum Ranbe ber Gefahr mit Droquen bermifcht fein. 3ch benüte feine berartigen Droguen, und es ift Thorheit, biefelben anauwenben. 3hr mußt bie Rrantheit aus bem Blute entfernen.

Mein Mittel bewirtt bies, foggr in ben fdwierigften und bartnädigften Fällen. Ginerlei, wie unmöglich (6... biefes auch scheinen mag, ich weiß es, und übernehme bas Rifito. Rebntaufende bon Fällen habe ich auf biefe Beife geheilt, und meine Regifter geis gen, baß 39 aus 40, welche jene fechs Rlaschen beziehen, gerne bafür bezahlen. 3ch habe erfahren, bag bie Leute im Allgemeinen einen Argt, ber fie turirt, ehrlich behandeln. Das ift Mues, was ich berlange. Wenn ich fehlfclage, erwarte ich bon Guch feinen Cent.

Schreibt mir einfach eine Boftfarte ober einen Brief. 3ch werbe Ihnen mein Buch über Rheumatismus und eine Unweifung für bie Debigin chiden. Rebmt biefelbe mabrenb eines in teinem Falle. Falls fie fehlschlägt, tostet sie Euch nichts; ich überlaffe Euch bie Entscheibung. Monats, benn fcaben wirb fie Guch Abreffirt Dr. Schoop.

beiguführen. Gintritistarten toften im Borbertauf 15 Cts., an ber Raffe 25 Cts. bie Berson. Die Soziale Liebertafel labet

ihre zahlreichen Gönner und Freunde, wie auch das Publikum im Allgemeinen, zu dem großen Konzert mit darauffolgendem Ballfest ein, das sie am nächsten Sonntag in der Sozialen Turnhalle, Ede Belmont Abe. und Paulina Str., verankals tet. Die herborragenden gefanglichen Leisftungen ber Attiven biefes Bereins find noch

Drachen", unter Mitmirtung bes Schmabis schen Sangerbundes und ber herrn Ziegler, Daeuble, Boges, Roller, Gnoste und Pal-mer — bargeboten. Der Sängerbund sieht ferner mit ber humoristischen Gesangsqua-brille "Flotte Sänger" und bem Böllner'schen Lieb "Eintehr" auf bem Programm bergeich= net. Sierauf Ball.

Der beliebte Gefangberein Al-mira halt anlaglich feines 12. Stife tungsfeste am nächten Sonntag, An-fang 4 Uhr Nachmittags, in Schönhofens großer Halle ein großes Konzert mit barauf-folgendem Balle ab. Das Komite, welches aus ben Gangern Subner, Roth, Baffer: aus den Sangern Dudner, warp, Wallerstheuer, Hoefel, hennig und Leopoldt besteht, hat alle Debel in Bewegung geseht, um ses den der boraussichtlich sehr gahlreichen Besucher zustrieben zu stellen. Das Programm ist ein dorzügliches. Unier Anderem sommt auch die Operette "Der Kimrod als Othellos zur Aufführung. Einige leistungsstätige Gestandersien beiden ihre Mitmielung Uter jur dursugening. Einige leistungsfabige Ges jangbereine haben ihre Mitwirkung zuges jagt, kurz, wer sich amustren will, bers jäume nicht biefes Fest zu besuchen. Die Leitung liegt in den händen des bekannten Dirigenten herrn Karl Mahr. In der Sübseite = Turnhalle, an 31. und

State Strafe, wird am nachften Sonnstag ber Banner Mohlthätig= teitsberein fein 6. Stiftungsfest feiern. keits bere in sein 6. Stiftungsfest feiern. Die Damen E. Klind, M. Kippel, E. Jassen, E. Koepfle, E. Koepke, M. Stipel, D. Grageh, K. Goseberger, L. Hirth, D. Schmidt, R. Glat und S. Conzad, welche die Borkerungen treffen, errlären, daß sie sich keine Withe berdrießen lassen, was Fest zu einem in jeder Beziehung erfolgreichen zu gestalten und den Gäsen den Aufenthalt so angenehm zu maschen, daß sie das Wiedertommen bei fünftigen Kesten des Vereins nicht vergessen. Der tigen Reften bes Bereins nicht bergeffen. Der Unterhaltungstheil bes Programms wird Rachmittags, bon 3Uhr an, burchgeführt, ber Festball Abends um 8 Uhr eröffnet.

Mit feinem am nächften Sonntag in ber Apollo = Halle, Ro. 262 Blue Island Ave., fattsindenden Gerbst-Konzert will der ftreb-jame Douglas - Damenchor wieder einmal den Beweis liefern, daß er sich mit großem Eiser der Pflege des beutschen Liedes wibmet, und bag er es vorzüglich verfteht, genuhreiche Festlichkeiten ju arrangiren. Die Borbereitungen wurden von der Präsidentin, Frau Linda Schmidt, und den Damen des Arrangementstomites, Frau Prodehl, Frau Frant, Frau Breger und Frau Wilbe, nicht allein mit Luft und Liebe, sondern auch mit großer Umsicht und Sorgfalt getroffen. Der Beginn wurde auf 3 Uhr Nachmittags fest-gesett. Abends Ball. Eintrittskarten koften 25 Cents die Person.

Die harm on ie - 20ge Ro. 3 bom Orben ber hermanns : Schwestern begeht am nächsten Sonntag in ber großen Wider Bart = Salle, Rr. 501 West Rorth Ave., ibr 11. Stiftungsfest. Das Romite hat es fich aur besonderen Aufgabe gemacht, das Ners gurbesonderen Aufgabe gemacht, das Ders gnügungsprogramm so zu gestalten, daß dies ses Stiftungsfest hinsichtlich seines Unters haltungstheiles alle seine Borgänger noch weit in den Schatten rüden wird. Und das wird nicht seicht sein, ba jebes einzelne ber vergangenen gebn Stif-tungsfeste einen glangenben Berlauf nahm. Doch ließ es ber mit ben Borbereitungen für bas elfte betraute Ausschuß nicht an Fleif und gutem Willen fehlen, und fo wird ber erhoffte große Erfolg auch guftanbe tom-men. Der Anfang wurde auf 3 Uhr Rach-mittags, ber Eintrittspreis auf 25 Cents bie Berion feftgefest.

Die Stebertafel Bormarts, be: fanntlich einer ber leiftungstüchtigften Chicagoer Gesangbereine, wird am Samstag Abend, ben 18. Oftober, in Pondorfshalle ein Berbfttongert mit barauffolgenbem Ball beranftalten, für welches bie umfaffenbften Borbereitungen getroffen werben. Die Aftis ben haben bereits bie für bas St. Louifer Bundes-Sangerfeft ausgewählten Lieber einftubirt und werben bie ichonften berfelben jum Bortrag bringen. Der musitalische Theil wird besonders genugreich gestaltet und felbftverftanblich wird auch bem gen in ber bom Berein bekannten, gebieges nen Beije Rechnung getragen. Der Anfang bes Konzertes ift auf 7h Uhr Abends feftges

Der Seine : Mannerchor gibt am Sonntag, ben 19. Oftober, fein zweites gros ges Rongert im großen Saale ber Sogialen Turnhalle, Belmont Abe, und Baulina Str. Diefer Berein, einer ber jungften ber Stabt, ift tropbem einer ber ftarften, benn bie Bahl feiner Attiben ift bereits über fechgig. ber Leitung bes titchtigen Dirigenten &. A. Rern hat fich ber Berein aber nicht nur nus merifch entwidelt, fonbern er ift auch im Stande, fich in ichwierigen Conwerten horen zu laffen, ohne befürchten zu muffen, eine ichlechte Rote zu betommen. Die Ausfüh: rung des Programms für das nächste Ron-zert wird Zeugniß für diese Behauptung ab-legen. Das Komite, dem die Arrangements des Konzertes in die Hände gelegt wurden, besteht aus ben Sangern Sarold Eggers, Benber, Beder und Willig. Als die Saupt-nummern des Konzerts dürften sich die Aufs führung bon Szenen aus ber Oper "Der Trombeter bon Sattingen", ein Balger mit Orchefter, und ein Chorlied erweifen, Tegt und Dufit bem beine Mannerchor giell gewidmet ift. Ohne 3meifel wird bas Konzert zu einem Ereignig ber Satjon gestalten. Das Orchefter besteht aus Tho-mas-Mufitern. Derr herm. Dieg wirft als

Die Damen ber Befellicaft "Er: holung" find fleißig an ber Arbeit, um weitreichenbe Borbereitungen ju bem grofen Bagaar ju treffen, ben ber Berein am 23. Ottober in ber halle bes Schillergebau= 23. Oktober in der halle des Schillergebausdes abhalten wird. Der Berein hat fich während feines siedzehnjährigen Bestehens durch feine Werte der Rachkenliebe einen rühmlichen Ramen erworden. Er hafft, durch zahlreichen Besuch des Bazaars und durch reiche Juwendung von Geschenken aller Art in den Stand gefest zu werden, auch während des bedorstehenden Minters Mohlthätigteit zu üben und Solchen, die underschlicheit in dittere Rath gerathen sind, über die Trostlosigkeit ihrer Lage hinaus zu helsen. Der Matter Brendeck hat einen Breis von 5 Dollars für die beste und schönste selbstampefertigte handarbeit gestiftet.
Die jährliche Feier, welche die hiefigen

Die jahrliche Feier, welche bie hiefigen Bereinigten Someiger: Bereine jur Erinnerung an die im Jahre 1291 ersolgte Gründung ber Schweisger-Sidgenoffenschaft heuer am Sonntag, 26. Ottober, in der Rorbsettes-Turnhalle veran-ftallen, verspricht eine besonders grohartige ju werden. Ein reichhaltiges Programm wird dorbereitet, als bessen hauptnummer, sich die Aufführung von Szenen aus Schillers derrinden Matte.

## Ein Dollars werth mehr Brot

tann man bon einem Jag Billsburgs Best Mehl machen, als von einem Faffe gewöhnlichen Mehls. and befferes Brot. Beachtet.

Pillsburn's Best Mehl.

mit guter Besetzung und Cinftubirung ber Rollen unter Regiffeur Brund Buchmann, mit Originalmufit bon Dr. Bertichinger, unter Mitwirtung von Chören und großen Orchefter, erweisen durfte. Das Gange soll eine schweizerische patriotische Kundgebung werden, wie sie in gleicher Bollendung ihres auheren Rahmens und hinsichtlich ihrer tief-gehenben Wirkung auf Geist und Gemith ber Besucher von der hiefigen Schweizers Rolonie seit Langem nicht mehr veranstaltet worden ist. In den Festspielizenen werden mindestens 60 Personen mitwirken, den benen etwa 25 größere und fleinere Rollen inne haben. Die Ouberture ju Roffinis Oper "Wilhelm Tell" wird als Einleitung jum Gestspiel von einem aus 35 auserlese-nen Mufitern bestehenben Orchester jum

Bortrag gebracht.
Der Gemijchte Chor bes Unabhangigen Orbens ber Chre wird am Sonntag, ben 26. Oftober, in ber bolls ftanbig renobirten Garfielb = Turnhalle, Ro. 673 bis 675 Larrabee Str., sein Stiftungs-fest mit Konzert und Ball feiern. Die Rachmittagsftunden werben burch Bortrage bon mitwirtenben Soliften und Gefangbereinen ausgefüllt, die ihre Beihilse zum Gelingen bes Konzertes freundlicht zugesagt haben. Abends punkt if Uhr beginnend, wird der seitgebende Berein auf allgemeines Bersanen bie im legten Berbft mit glangenbem Grfolg bereits zweimal gegebene Operette "Die Gloden bon Cornbille" abermals zur Auf: führung bringen. Das Orchefter birigirt Brof. Riederschmidt; die Einstudirung und Aufführung leitet Arof. F. B. Schoehling, ber bewährte Dirigent bes Gemischten Chors. Rach ber Borftellung Ball. Gintritt: 25

Cents die Berfon. Das erfte Stiftungsfeft bes Frauen: Rrantenunterftühungs = Ber-eins "Bilies of the Weft" foll fich zu einem glanzbollen Ereigniß gestalten, auf welches die Mitglieder bes jungen Bereins auch noch in späteren Jahren mit Stolz zurücklicken können. Frau Marie Preher, Kräsidentin des Bereins, und die Festordnerinnen Pau-line Karbach, Dora Laut, Auguste Goldbohm und Sulba Frenzen werben nichts un-bersucht lassen, um ben Gaften unbergestich schöne Stunden zu bereiten. Die Festlichleit findet am Sonntag, ben 26. Ottober, von 3 Uhr Rachmittags an, in ber Arbeiterhalle, 12. und Baller Str., fatt.

Die jest icon mitgetheilt wird, trifft ber gunger Danner : Chor für fein Junger Manner: Chor fur jein am 2. Nobember in ber Korbseite-Turnhalle statissindendes herbst-Konzert großartige Borbereitungen. Außer zwei größeren Chor-werken mit Orchesterbegleitung wurden den Aftiven von ihrem bewährten Dirigenten, herrn Gundlach, neue gündende Kompositioen für Dannerchor und auch Boltslieber einftubirt. Beiftungstüchtige Goliften wur: ben gewonnen, nichts wird verabfaumt, um bem Rongert ju einem wirklichen mufitaliichen und auch geselligen Erfolg zu berhels fen. Der Berein hat in letter Beit nicht nur an Mitgliebergabl bebeutenb jugenom: ficht mächtig erftartt.

\$33.00 nach Ratifornien, Dregon und Wafhington.

Chicago & Morthwestern Bahn.

Sehr niebrige Raten täglich während Dt. tober nach helena, Butte, Spotane, Ogben, Salt Late. Rur #38 nach San Francisco, Los Angeles, Bortland, Seattle und Taco-ma. Ebenfalls niedrige Rüdfahrt-Raten. Touriften-Schlafwaggons täglich. Perjönlich geleitete Exturfionen Dienftags und Don-nerftags. Lidet-Office 212 Clart Str. (Tel.: Central 721) und Bells Str. Station. ett2.4,6,7,10,13,14,16,18,20,22,24,27,23,36

### Die Chicagoer Brauerfdule.

Sie tritt mit 38 Studirenden in ein neues Winterhalbiabr ein,

Der 23. Rurfus ber Chicagoer Brauerschule murbe geftern Nachmittag formell eröffnet. Die Schiller bes neuen Rurfus, fowie eine Angahl ehe= maliger Abiturienten ber Anfialt, berfammelten fich mit bem Lehrertollegium im Borfaal ber Schule unb laufchten ben Gröffnungereben ber herren Dr. Babl und Dr. Benius. welche bie 3wede und Ziele ber Brauerschule erflärten. Die Schule tritt in ben neuen Rur-

fus mit 38 Schülern ein; bie Namen berfelben finb: Albert Allgaier aus Ralamazoo, Dich .: Beter Unbrae aus Cincinnati, D.; Auguft bon Arator aus Terre Saute, Inb.; Clemens Baar aus Philabelphia, Pa.; Ernft Bannom aus Toluca, Mex.; Chas. Boghardi aus Chicago, 311.; Guftab Braun aus Buffalo, N. D.; Heinz Braun aus Guthrie, Ofla.; F. W. Finger aus St. Louis, Mo.; Ginzenz Aleih aus Louisbile, Ap.; Chas. Geifer aus Couisbile, Ap.; Chas. Geifer aus Salt Late City, Utah; Bm. Gettelsmann aus Milwautee, Bis.; Chrift. 3. Goeg aus Cincinnati, D.; Bernhard Grawe aus Chicago, Ju.; 28m. ? Gruber aus Milmautee, Wis.; Josef Hanglit aus Chicago, JU.; John F. Hehl aus Wilmington, Del.; Joseph R Raifer aus Detroit, Mich.; Freb C. Roch aus Dunfirt, R. D.; Otto Grapp aus Hornellsbille, R. D.; Andrew Lather aus Findlah, O.; Fred. L. Lint aus Philadelphia, Pa.; Geo. W. Mahle aus Riagara Falls, R. Y.; Louis Mehlhofe aus Phandotte, Mich.; Wm. Kondi aus Louispille, Kh.; Emalb Schneiber aus Bittburg, Bm. J. Schwab aus St. Louis Mo. Jatob H. Senf aus Louisville, Ry. Walter B. Sohn aus Cincinnati, D. Josef Steintohl aus South Benb, ind.; Geo. 3. Stoder aus Reabing, Ba.; Dito G. Stoffregen aus St. Louis, Mo.; Josef Trapp aus Butte, Mont.; Abolf Ut aus Buffalo, R. D.; Eb. Bagner, jr., aus St. Louis, Ro.;

### Upright Pianos \$100, \$125, \$150 und aufwärts.

Bianos mit weichem Ton (retournirt bon Diethern) werden of. ferirt diefe Boche in Lyon & Bealy's Reubau und Umban . Bertauf.

Gebrauchte Bianos ju viel weniger als ihrem wirflichen Werthe.

Sodfeine Pianos ju einer Mona-Sibe-Erfparnif für ben Raufer von \$50 Bis \$200

Ihr tonnt es nicht langer aufschieben, die Auswahl eines Instrumentes zu treffen. Auswahl von über 300 Klanos zu einer bebeutenden. Derobletzung, um Black für Dau-tlindnderungen zu machen. Toon & Seals offertem Künfern die Gelegendeit einer Bernszeit. Kenner don Alanos-Wertben sind besonders del hiefem Berkauf willsommen. Sinder nach Instrumenten von niederigen, Breis werden gerade is gut thun wie die Künfer den den hochfeinsten Blasnos. Abartach ist, das Alemand, der sich nach einem Plano umsjeht, dies Gelegenheit unbeachte dorübergeben lossen sollten.

Ginige Beifpiele. \$75 bis \$100 taufen ein Upright Blas no in gutem Spielgus na in gutem Svielgus-ftanbe, paffend für einen Unfanger. Taufen ein neues Mahagond Upright bon gutem Ton und Anfolog; beigleichen eine Ungahl von gebrauchten Uprights non guberläffigem Fabrifat in gutem Juftand.

**\$1.35-\$150-\$165-\$175** 

Bu biefen Breisen offeriren wir eine große Ungabl bon neuen Uprights in Mabagont, Dat und Malnuß Gegdulen in jabireichen Entwirfen. Blauoß bam biefer Klosse werden zu viel boberen Rreisen verfauft, und wir bebaup-ten ohne Zögern, daß bies die größten je offerirten Mano-Bargains in ber Stadt sind. Jedes Inferiment bom biese Aute führt unsere eigene Ga-rantie.

\$185-\$190-\$215 Die 3nftruwie ju blefen Berkaufspreisen Ignite, bie find Bianos bergeftellt von Firmen ben rabeliofem Aufe, und bestigen Aufes, mas ein durchweg zuverfalftiges Naim bendi-tbigt. Wir können sie nicht boch geung

\$225 ift, was wir für eine begrengte Angabt Biemos bon wohlbedanntem gabritat berafangen, welche in ben meiften gaten nur für febr furge Beit bermiethet waren.

\$265 bis \$290 faufen ein Fifder Die no. fatifc gang nein, und iu jeber Beife fo gut wie neu. und aufwarth — eine wundervoue mus-lage bon fünfterifcen Ubrights nam nicht weiter geführten Auferen zu foeben re-bugirten Breifen. Desgielchen prachtvoll-Steinbad Uprights, gurud bom Ber

Der Berfauf ift im Gange bon 8 libr Morgens Leichte gablermine tonnen arrangirt werben, wenn nan gefehmähige ginfen auf verlangerte gablungen begablt, und folde Raufer erbalten ben ungewöhnlieden Bertheil, bag fie fpottbillig ju Raumungspreis fen laufen fonnen.

Ausmirtige Runfer follten wegen einer foegiellen Burgalu-bifte foreiben und ebenfalls wegen einer Prachtieten-Labelle filt Bianos. Wir berfenben Planos nach überall bin.

Bohlfeilere Bianos, bie bei uns gefauft wurben, tomen foder beim Auf eines Steinmap ober eines gnabe umgetauscht werben, welche berühmten Fa-brifate nur von uns verlauft werben.





Berbfttage und mobifche Salsbinben berlangen, bag ein Tab Rragen getragen wirb. Diefe. Facon mit edigen Tabs ift torrett.

Cluett "Cantab" 25c; Arrow "Cantab" 15c. Tragt Cluett ober Monarch Semben mit biefen Rragen unb 3hr merbet gufrieben fein. Unfer Rame an Milen. Cluett, Beaboby & Co.

Rarl Meber aus Buffalo, N. D.; Wm. Mehrle aus Baltimore, Db. Rad ber offigiellen Gröffnungsfeier fanb im Bismard-Sotel eine gemuthlis de Bufammentunft ftatt.

Egfurfion ju niebrigen Preifen.

12.00 - Peoria - 12.00.

Die Chicago & Alton-Bahn verfauft Czs-turfions-Tidets, Chicago nach Beoria und zurild, zu dem Mais - Carnival und Aus-tellung, zu W für die Kundfahrt. Tidets für hinfahrt giltig Kreitag. 10 Officherür hinfahrt giltig Freitag, 10. Oftobe illig für die Radfahrt an allen Jüge Samftag, ben 11. Ottober. Megen Licke is. wende man sich an die Chicago & Ar un-Bahn. 101

Temperature Changes. Tho Standard Sanitary Un-

derwear for Men, Women and Children. Endorsed by Leading Physicians.

Also various JAEGER Novelties and

Don't forget that the Best is the Cheapest and that the first Wealth is Health.

CHICAGO BRANCH. 82 State Street.

### Telegraphische Depeschen.

eliefert unn ber "Associated Press."

Inland.

Deutscher Zag verregnet.

Evansville, Inb., 7. Dit. Ginen bofen Strich hat bas Wetter bem biefigen Deutschibum burch bie Rechnung gemacht, inbem bie fünfte Feier bes Deutschen Tages burch Regen fehr beeinträchtigt murbe. Das ift um fo argerlicher, ba biese Feier nicht allein in fehr ausgebehnter Beife geplant war, und man fich feit Monaten viele Mühe mit ben Borbereitungen gegeben hatte, fonbern ba fie auch gleichsam ben 216= fcbluf einer Reihe bon großeren, in biefem Berbit hier veranftalteten Feftivi= taten bilben follte, welche, mit biefer einzigen Ausnahme, bon schönem Bet= ter begünftigt waren. Währenb bes Bormittags hatte es ben Unschein, als follte bas Feft gang berregnet werben, fo bak ein Aufschub nöthig: bann aber tam gegen Mittag boch bie Sonne lange genug jum Borfthein, um ben Fefts gug ftattfinden gu laffen, ber allerdinas nicht ben geplanten Umfang annahm.

Die Sceresmanover.

Fort Rilen, Ranf., 7. Ott. Nachbem fich das Wetter wieder aufgehellt hat= te, wurden bieManöber=Uebungen wie= ber aufgenommen. Die "Braunen" unter GeneralRobbe berfuchten einen Ungriff auf die Borrathe in Fort Rilen: bie "Blauen" unter Major Leach maren bie Bertheibigungs=Armee. Die An= greifer wurden, zeitweilig wenigftens, als Sieger angenommen.

Später hielt Rapt. C. B. Bater ei nen Bortrag über bie "Befugniffe und bie Aflichten bes Quartiermeifter=De= partements.

Rationaler Farmer-Rongreg.

Macon, Ga., 7. Oft. Sier murbe heute ber "Farmers' National Congreß" eröffnet. Der Berbands = Braibent George 2. Flanbers berbreitete fich in feines Jahres = Abreffe haupt= fächlich über landwirthschaftliche Er= siebung.

Raubertreiben in Denber. Denber Rolo., 7. Dft. Amei mastirte Räuber raubten amifchen halb 11 Uhr Abende und Mitternacht 4 Schantwirthschaften in ebenso vielen Stabt theilen-und zwar in burchweg bicht= befiebelten Gegenben - offen aus. Un einem ber Blage erschoffen fie Charles Bontin. Die gange Polizeimacht per folgte fie, aber bergeblich.

### Musland,

Edredliche That

Eines bedrängten Wiener Gotelwirths. Wien, 7. Dit. Der Sotelbefiger 30hann Foerchtgott babier brachte gestern feine gange Familie um und beging gu= lett Gelbstmorb. Er war icon feit langerer Beit in finangiellen Somie= Agfeiten und bem Banterott nabe, hatte aber ber Außenwelt feine Lage ber= fdwiegen. Inbeg laftete feine Roth beständig fcmer auf ihm, bis er fcbließ lich, wie es fceint, ungurechnungsfähig

Den gangen Sonntag Abend berbrachte er mit Rartenfpiel unb mar anicheinend in ber beiten Stimmung, Montag bei Tagesanbruch berließ er ben Spieltisch und um 8 Uhr Morgens langte er in feinem Beime an. Er betrat bas Zimmer, in welchem bie Familie persammelt mar, perschloft bie Thure und fcog feine Gattin, bie fich nur wenige Boll bon ihm entfernt befanb, mit einem Revolber nieber.

Sein altefter, 17jahriger Sohn berfuchte, ihm bie Baffe gu entreißen, wurde aber nach einem fcredlichen Rampf bon bem Bater überwälti und ebenfalls burch ben Ropf gefcoffen. Darauf richtete ber Beter bas Schießeifen gegen feine beiben, ichreienb in eine Ede getauerten Töchter im Alter bon 15, begw. 13 Jahren, und fcof Beibe nieber. Zulet ichob er ben Re-volverlauf in seinen Mund, feuerte und war augenblidlich tobt. Der gange gräßliche Borgang bauerte nur einige Augenblide. Nachbarn, welche bie Schuffe horten, tamen berbeigeraannt, fanben aber nur noch eines ber Mabchen am Leben; biefes tonnte in wenigen Worten bie Gefdichte ergablen unb berfchieb unmittelbar barauf.

Empfehlung an den Reichstag.

Berlin, 7. Oft. DieBoll=Rommiffion empfiehlt in einem Bericht, bag ber Reichstag bie Borlage mit bem, bon ber Rommiffion borgenommenen Menberungen annehme und einen Befdluß: antrag paffire, welcher ben Bunbesrath ersucht, Erhebungen einzuleiten, um festauftellen, wie bie Befteuerung bes Tabats bereinfacht ben fann, bamit baburch ber fleiner Labatguchter ben Bortheil hat. Fernet wird ber Bunbestath erfucht, fo balb wie möglich bie Frage in Erwägung zu ziehen, ob vom wirthschaftlichen Standpunfte aus bas Raffiniren bes Petroleums nicht zu einer heimischen Industrie gemacht werben follte, baburch, daß auf raffinit-tes und ungereinigtes Betroleum ver-schiedene Zölle gelegt werden,

### Telegraphische Depeschen.

Inland. Der Schagmeifter bes Territoriums Sawaii flüchtete mit hinterlaffung eines Fehlbetrages von \$17,=

- Beiarbmore, J. I., prallten zwei Guterzüge auf ber Golf, Rolorabo & Santa Fé-Bahn zusammn. 2 Todte, 5 Brlette.

— Zu Columbus, D., ftarb John B. Reil, welcher von 1880 bis 1884 Gou= berneur bes bamaligen Territoriums Ibaho mar, am Salstrebs.

- Der tubanische Bolltutter "Abe= joro" beschlagnahmte ben ameritani= schen Schuner "Champion" wegen be= abfichtigter Schiffstäuberei.

- Abraham S. Rofeberry in Cincinnati, Chef = Ingenieur der Cin= cinnati Gas & Electric Co., wurde, als er mit ber Bufammenftellung einer Lichtprüfungsmaschine beschäftigt war, bom Strom berührt und getöbtet.

- In Philadelphia wurde bie Na= tionalkonvention ber Gaelischen Liga eröffnet, welche über 18,000 Mitalieber in ben Ber. Staaten hat und bie Erhaltung ber gälischen Sprache unter ben Irlanbern bezwedt.

- In Grand Rapids, Mich., wurben vier Beamte fowie ber Chica = goer D. S. Miller unter ber Unflage berhaftet, eine Lotterie betrieben und bie Bundespoft für biefelbe migbraucht

- Rach unferer Bunbesbaubtftabt wird offiziell gemelbet, baß fich auch auf ber Infel Guam (auf bem Weg nach ben Philippinen) berheerenbe Erd-Erfdutterungen am 22. Cept. ereigne-

- Die ameritanische Philippinen-Bermaltung bat \$50,000 gur Befam= pfung ber Cholera in ber Proping Moilo auf Banap bemilligt. Trokbem bie Seuche in biefer Proving im Ab= nehmen ift, ereignen fich boch noch tag= lich 1000 neue Fälle.

- Aus Appleton, Bis., wird be= richtet, bag man bafelbft bie Leiche bes Farmers hermann Schröber in bem Stall feines SchwiegervatersRarl Lubwig fanb. Er hatte in ber Bant \$500 bereinnahmt. Man nimmt an, daß Raubmord vorliegt.

- 3m Rreisgericht zu Springfielb, 311., begann ber Rlagefall ber Stabt Ehicago gegen bie ftaatliche Steuer= Musgleichungsbehörbe, welche gur Steuer = Ginfchagung gewiffen, inner= halb Chicago's liegenben Bahn-Gigen= thums genöthigt werben foll.

- BrafibentRoofebelt ernannte ben, aus Illinois gebürtigen Oberft Billiam Quinton bom 1. Infanterie=Regiment, welcher am 15. Oft. altershalber ausscheibet, jum Brigabegeneral. Das bebeutet eine entsprechenb hohere

- In Bictoria, B. R., trafen weis tere Boftnachrichten über ben Borer-Aufftanb in Gub-China ein, und biefelben befagen auch - mas in ben Telegrammen nicht erwähnt wurde baß bie Mufftanbifden eine "Rönigin" haben. Die Betreffenbe hatte übrigens schon einmal im Aufstand von 1900 eine Rolle gefpielt.

### Seine Borguae maden es berühmt

Das einzige Mittel in der Belt, bas, aus: heilt.

Das Studium ber Merate, bie Untersuchungen berChemiter, bie mit gro-Bem Wortschwall angepriefenen Erfinbungen ber Quadfalber haben fich feit Jahren nach einer Richtung bin bethä= tigt; ein Sämorrhoiben = Beilmittel gu finden bas beilt.

Die Ergebniffe ueftanben in einer Anzahl harmlofer und meiftens nuglo= fer Galben, Bapfchen und fogar innerer Beilmittel, Die bas Publitum in ber Bagichale ber Erfahrung geprüft und gu leicht befunden hat; faft alle gewährten einige Linberung, aber nichts, was einer gründlichen Rur im entferntesten ähnlich fah, wurde durch biefe Mittel bewirtt.

Das Mittel, welches verlangt wird, muß fofort bie Schmergen ftillen, auch in ben folimmften Fallen bon bamorrhoiben, und bann burch bie Rufammenziehung ber fleinen Blutgefage (Capillaries) auf ihre normale Groke eine gründliche heilung bewirken, burch Berminberung und schliegliche Befeitigung bes Tumors und Beilung bec

entgunbeten, roben Sautfläche. Bis bor ein paar Jahren mar ein foldes Mittel noch nicht erfunden, aber au ber Zeit tamen Bapfchen auf ben Martt, bie fich feither als bas langge= fucte Beilmittel für biefes weitber= breitete und hartnädige Leiben ermiefen haben. Das Mittel wurde fonell in ben Ber. Staaten und Canaba betannt, und wird jest von faft allen Apothetern vertauft unter bem Namen

Phramid Bile Cure. Es ift bas beftbefanntefte, benn feine Borguge haben es überall eingeführt. Gein Ruhm berbreitet fich bon einem Rranten gum anbern; Leute, bie alles fonftige, fogar fcmerghafte und gefährliche Operationen ohne Erfolg berlucht haben, haben schließlich entbedt, baß Samorrhoiben ohne Schmergen und faft toftenlos au beilen finb, burch die Phramid Pile Cure, welche zu bem nominellen Preis bon 50 Cents und \$1 per Badet vertauft wirb.

Das Phramib ftillt fofort alle Schmergen und enthält boch fein Cocaine, Morphium ober Narcotics; bie Gauren und heilenben Stoffe, bie in bem Mittel enthalten finb, entfernen fonell, beranlaffen eine gefunbe, natürliche Zusammenziehung unb Berichwinden ber Tumors; es beilt jebe Art bon Afterleiben mit Musnahme pon Rrebs umb entwidelten Fifteln, bie nebenbei bemertt, fast immer eine Folge bon berfaumter zwedmäßiger unb rechtzeitiger Behandlung ber Sa-morrhoiben finb.

Gin Buch über Ursache und heilung von hämorrhoiden wird frei versandt, wenn man abressirt: Pyramid Drug

- Das Rabinet ber fübameritanis fcen Republit Beru will heute abban-

Bu Juelfand bei Samburg lief ber britische Dampfer "Drumoruil", auf, welcher bon Galbefton und Rem Orleans nach hamburg bestimmt war. - Der banifche Reichstag ift wieber

mal in beiben Säufern Stimmenmehr= heit. Es wird berichtet, bag bie japanifche Regierung innerhalb ber nächsten fechs Sahre bier Schlachtschiffe, fechs Rreuger 1. Rlaffe und berichiebene flei-

in Sigung. Die Regierung hat bies=

nere Fahrzeuge bauen wirb. - Wegen bes Strakenbahn-Streits in Benf haben bie Rantons = Behor= ben die Truppen = Referven einberufen. Man broht in manchen Rreifen mit eis nem Generalftreit.

- Es berlautet, bag ber ungarifche Premier b. Szell bie Abficht hat, wegen ber Differengen, bie fich megen bes Musgleiches mit Defterreich ergeben ba= ben, abaubanten.

- Die Delegaten bes National=Ro= mites ber frangofifchen Grubenarbeiter wollen heute barüber entscheiben, ob ein sofortiger Generalftreit angeordnet werben foll.

-Die Direttoren ber Belios Glettrigitäts = Gefellichaft in Roln haben den Borfclag gemacht, die Gefellschaft gu reorganifiren. Diefelbe hat feit 1900 beinahe 10 Millionen Mark ber= - In verfloffener Boche murben in

Egypten 1809 neue Erfrankungen und 1782 Tobesfälle an ber Cholera gemel= bet. Diefe Bablen zeigen, bag bie Seuche ftart im Abnehmen begriffen ift. Rairo, Luror, Ramleh und bie Probing Uffuan find nahezu colerafrei.

- Die ameritanifchen Generale Corbin und Young und John D. Gates wurden zu London wegen zu schnellen Automobilfahrens angehalten, und ber Lenter bes Automobils murbe berhaftet.

- AmtlicheBerichte aus Carbiff mel= ben, baß 25 Rohlen = Transportbam= pfer für eine balbige Musfahrt nach ben Safen von New Yort und Bofton in ben Safen bon Gub-Bales bereit liegen.

- Rriegsminifter Brobrid fteht bor bem Rathfel, in welcher Beife er ben berbienftlofen Referbiften und ben aus Subafrita gurudtehrenben Golbaten ju Beschäftigung berhelfen tann. Die Demobilifirung in Gubafrita über= fcwemmt ben englischen Arbeitsmartt.

- Die "Samburger nachrichten" fa= gen, baß teine Ronferengen gwischen ber Reichsregierung und ber Samburg-Umeritanischen Linie und bem Rord= beutschen Llond betreffs ber Subfibie, ftattfinden, welche bon ber britifchen Regierung ber Cunard=Linie gewährt

- Die Boerengenerale Botha, De Bet und Delaren trafen in Bruffel ein und wurden bon einer riefigen Menge empfangen. De Bet berficherte in einer Rebe abermals, bie Boeren würden bem neuen Regime treu bleiben, wenn bie Friebensbebingungen einghalten mur-

-3olas Tob hatte indirett ein Duell gwifchen General Bercin und Schriftsteller bem nationalistischen Pollonais zur Folge. Letterer hatte ben General "befdulbigt", im Saufe Zolas bem Er-hauptmann Drehfus bie Sand gebrudt ju haben. Der General nannte Pollonais einen "abgefallenen Juben". Darauf folgte bie Forberung. Das Duell fand bei St. Claub mitSabeln ftatt, und ber General trug eine leichte Handwunde babon.

- Unfer Sarttohlen = Streit erregt in Deutschland großes Intereffe. Bervorragende Tageblätter bruden u. A. bie Wafhingtoner Ronferengberhand= lungen in beutscher Sprache wortlich ab. Durchweg nehmen biefe Blatter für bie Grubenarbeiter Partei. Go hat bie "Frantfurter 3tg." einen icharfen Leitartitel über ben Größenwahn-ber Grubenbefiger "bon Gottes Gna= ben". Sobere Rohlenpreife merben auch für Deutschland in Aussicht ge= ftellt.

Dampfernagriaten.

Magefoumen. San Frangisto: Sierra (Bunbes Transportbam:

### Lotalbericht.

Rod River-Ronfereng.

In ber M .= G .= Rirche guduftin nahm heute die 63. methodistisch = epistopale Rod River = Ronfereng ihren Anfang. 3m Laufe ber Berhandlungen follten gegen Baftor DR. BB. Chafe bon ber Centenary = Gemeinbe, ber fich angeb= lich einen anftößigen Lebensmanbe' gu Schulben tommen ließ, Untlagen erhoben werben, bie Angelegenheit ift aber badurch aus ber Welt geschafft worben, daß Dr. Chafe, welcher bis bor zwei Jahren in Omaha amtirte, ber Ronfereng angezeigt hat, bag er aus bem geiftlichen Stande austreten werbe. Gine Frage, über bie es zweifellos gu erregten Debatten tommen wirb, betrifft bie Leitung ber Rorthmeftern-Uniberfitat. Gin Theil ber Ronfereng= mitglieber ift nämlich ber Unficht, bag jene Anstalt in einer mehr freifinnigen Wege geleitet werben follte, als bies bisher ber Tall mar, mahrend eine anbere ebenfo ftarte Partei Lafür eingu= treten entschloffen ift, baf bie Uniber= fitat in berfelben Beife auch fernerbir geleitet werbe, als bies bislang ge-Schah. Wie verlautet, wird bie Ronferen eine größere Unabl bon Berfetungen anordnen, als bies feit 3abren bei biefer Gelegenheit ber Fall gemefen ift. Den Borfit in ber Ronfereng führt Bischof Chrus D. Jog.

ich will meine Dama malen laffen!"-Satte: "Um himmelswillen, laffe mir fie nicht auch noch bervielfältigen!"

### Rein Selbstmord.

Der frühere Polizift Langan foll umgebracht worden fein.

Der angebliche Morder berhaftet.

Ein Mordbube führt nach feiner festnahme einen Cang auf.-Mit einem Rafirmeffer fällt ein irrfinniger Schwarzer Befucher des Lincoln Part an.

"Mord will an ben Tag!" fagt ein englisches Sprichwort! Der frühere Boligift Ebm. Langan, welcher am bor= letten Sonntag in ber Wirthschaft Nr. 8 Clarf Strafe als Leiche gefunden murbe, ift nicht burch eigene Sand gu feinem Tobe gefommen, wie bie Leidenschau-Geschworenen befundet hat= ten, fonbern er ift, wie menigftens Frant Gilrie behauptet, bon Frant McGo= bern, einem ber Befiger jener Birth= ichaft, umgebracht worben. DeGovern und einer feiner Ungeftellten waren bie einzigen Zeugen bor bem Leichenbe= ichauer und fie fagten aus, bag Lan= gan brei Schuffe auf fich abgegeben habe und ber lette ihm hinter bem Dhr in ben Ropf gebrungen fei. Der Bolizei tam biefe Darftellung gwar et= mas fonberbar bor, boch fehlte es ihr an irgend welchen Unhaltspuntten gum Ginfdreiten. Gin Mann ergablte nun geftern ben Gebeimpoligiften Denally und Clanch fo beiläufig, bag ber 21r= beiter Gilrie ein Augenzeuge ber Blut= that gemefen fei. Bilrie murbe in ber Rabe ber Brude an ber Clart Strafe gefunden und gufammen mit Sarry, Boobman, ber ebenfalls ben wirllichen Thatbeftanb tennen follte, in Beugengewahrfam genommen. Die Beiben fagten aus, baf fie, John Rourte. Lan= gan und McGovern gur Reit in ber Birthichaft maren, bie beiben Lettge= nannten ftart getrunten und Glafer und Flaschen umbergeworfen hatten. Langan faß an einem Tifch, als Bilrie gerabe in die Ruche ging. Gleich barauf hörte letterer einen Schuf fallen, er eilte gurud und fah DeGobern auf Langan ichießen. Dicfer fuchte un= ter bem Schanttisch Schut. Gleich barauf fant Langan, bon einer britten Ru= gel hinter bas Ohr getroffen, ju Boben. Boodman lief bann auf McGobern gu, nahm ihm bie Baffe aus ber Sanb und fragte, mas er bamit thun follte. "Berfted fie", foll McGobern geant= wortet haben. Woodman legte ben Revolver auf ein Brett in ber Ruche und lief babon. Beibe Manner wieberhol= ten ihre Ungaben im Beifein bon DC= Bobern, welcher bie Bahrheit berfelben in Abrede ftellte und feine im Inqueft gegebene Darftellung als richtig erflärte. McGobern wurbe bann unter ber Untlage bes Morbes eingesperrt. Die Polizei halt bie Musfagen ber beiben Beugen für glaubhaft.

Daniel Aberh murbe in Baufegan eftern berhaftet und hat angeb= Die Ermorbung ber farbi= Schaufpielerin. Ran Renofha am Samftag Abend eingeftanben. Silfsmarfchall Thrrell überrafchte ihn auf bem Bahngeleife und legte ibm, ebe er feinen Rebolber gieben tonnte, Feffeln an. Der Berhaftete fagte, baß er Samftag Nacht einem Bauplat in Renofha ichlafen habe, mahrend bie Burger ihn gefucht hatten. Um Sonntag habe ihm Jemand bon bem Morbe erzählt, worauf er feinen Revolver untersucht und gefunden hatte, daß berfelbe abgefchof= fen worben fei; baburch fei er gur Ueberzeugung gefommen, bag er bie Frau getöbtet habe. 218 Grund für die That gab Avern an, baß bie Schwarze einft berfucht habe, ihn gu bergiften. Nachbem ber Buriche biefe Musfagen gemacht hatte, erheiterte er bie Beamten ber Revierwache mit ei= nem Tang! Die Behörben bon Renotha haben bie Muslieferung Abern's perlangt, berfelbe foll aber auch im Often eines Morbes angetlagt fein unb baber murbe bie Muslieferung bermei-

Der 40 Jahre gahlende Reger Chas. Thomas fturgte fich geftern Nachmittag in ber Rabe bes Grant-Dentmals im Lincoln Bart, eine Bibel in ber Iinfen Sand und ein Rafirmeffer in ber rechten, auf I. Sweenen, 305 Cheffielb Abe., und feine zwei Begleiter, mit ber Ertlarung, fie feien auf feinem Gigenthum. Mile Drei liefen babon, mit wilbem Gebrull ber Reger hinterbrein. Berichiedentlich führte ber irrfinnig Rerl Siebe nach Sweenen, gerfdnitt ihm aber nur ben Rod. Auch nach Frauen und Rinbern hieb ber Schwarge im Borbeilaufen, fchlieflich brehte fich Sweenen um und warf bem Berfolger einen Stein mit folder Bucht an ben Urm, bag er bas Rafirmeffer fallen ließ. Gine große Menschenmenge hatte sich inzwischen angesammelt und berfolgte ben Schwarzen, ber nun feis nerfeits Ferfengelb gab und folieglich bon Chas. Ebring und Partpolizift E. Gellberg bingfeft gemacht murbe.

28m. Rapfa, ein Gefangener in ber Bribewell, ift nicht, wie ber Unftalts: arzt angab, am Sauferwahnfinn geftorben, fonbern an einem Schabelbruch, ben er nach Unficht ber Leichenichau-Beschworenen infolge eines Sturges erlitt. Frau Rapfa theilte mit, bak ihr Gatte am 24. September in ihrer Mohnung, 521 B. 16. Str., gu Boben gestürzt sei und sich berlett habe. Seitber mare fein Benehmen etwas fonber bar gewesen. Rapfa wurde Sonntag früh als Leiche in feiner Belle gefunden. Dr. Leininger flellte fest, daß ber Mann einen ungewöhnlich bunnen Schäbel batte.

hermann Unbrems berfette geftern Abend burch fein fonberbares Beneh men seine Mitpassagiere auf einem Kabelbahnzuge in große Aufregung und verbreitete bann in der Apoibeke 2727 State Straße Angst und Schreden. Er verfiel in Tobsucht und fünf Polizistem waren erforberlich, um ihn zu überwäl-tigen. Der Mann wird bem Irrenrichter vorgeführt werben. Seine Bohnung

wurde nicht ermittelt.

Der 120 R. Clart Str. wohnenbe Thos. F. Smith wurbe, als er geftern Abend gerabe an einer Gaffe neben bem Saufe 189 Ontario Strafe vorbeiging, bon brei Strolden angefallen, bie feine Baaricaft berlangten. Dem Rächftftebenben berfette er einen furchtbaren Sieb, murbe gleich barauf aber bon beffen Spiefgefellen burch einen Rnuppelhieb über ben Ropf gu Boben geftredt. Mis Smith wieber gu fich tam, waren bie Räuber und feine Baarschaft bon \$5 fort. Er machte ber Polizei Mittheilung.

guft Ciciro und Dominid Gerofo, 48 Superior Strafe. 2118 bie Beftohlenen bei ber Beimtebr ben Berluft ihrer Er= sparniffe entbedten, berfielen fie in Beinframpfe und Gerofo fonnte bon feinem Rameraben nur mit Muhe bar= an berhindert werben, Gelbftmorb gu In ber Rabe ber Greenleaf Strafe in Confton brannte geftern Rachmittag ber Gaul bes Molizeihauptmanns John Merfc burch und Merich wurbe auf bas Strafenpflafter gefchleubert, Er folug mit bem Ropf auf und blieb

befinnungslos liegen. Man brachte

ihn nach feiner Wohnung, Rr. 1021

\$200, brei Rafirmeffer und zwei Re-

bolber ftablen Ginbrecher geftern aus

ber Bohnung ber armen Arbeiter Mu=

Sherman Abe., wo fich berausftellte, baß er einen Bruch bes Rafenbeins unb eine Schnittmunbe über bem rechten Muge erlitten batte. Gin Schwindler, ber fich Dr. G. M. Robbins nennt, hat auf ber Gubfeite und ber Beftfeite gablreichen Mergten, benen er etwas vorjammerte, werthlofe Bantanweifungen über fleine Beträge aufgehängt. Geftern Abend erfuchte er Dr. Walter M. Porter, 1412 Jadfon Boulevarb, eine bon Dr. Ruffell und Dr. Manning unterzeichnete Zahlunge= anweifung über \$5 eingulofen, bligte aber ab und berichwand, ehe bie bon

### Bediegener hiftorifder Bortrag.

Dr. Borter benachrichtigte Boligei gur

Die deutschameritanische hiftorifche Gefellicaft im weiteren Aufblüben beariffen.

Es mar borauszufeben, baß fich gum Bortrag eines fo bebeutenben beutsch= ameritanifchen Gefdichtsforfchers, wie es herr S. A. Rattermann aus Cincinnati ift, nicht nur die Mitglieder ber biefigen beutsch=ameritanischen bifto= rifden Gefellichaft, fonbern auch beren Freunde und alle biejenigen, die fich für beutsch=ameritanische Geschichte in= tereffiren, einfinden murben; bie Borerschaft war jeboch eine so zahlreiche, bak fie die biesbezüglichen Erwartungen ber Beranftalter noch weit übertraf und benfelben auf's Reue ben Beweiß er= brachte, bag bas Streben ber hiftoris ichen Gefellichaft, welche nicht nur in ber Stadt Chicago felbft, fonbern überall im Staate, wo Deutsche in gros Berer Bahl mohnen, fefte Burgel gefaßt hat, allfeitig Anertennung finbet. Bah= rend ber geftrigen Beichäftsberfamm= lung tonnte herr Emil Mannhardt, ber fleifige und tuchtige Getretar ber Gefellichaft, berichten, bag bie Mitglieberlifte einen Zuwachs von 76 neuen Mitgliebern, barunter zwei lebensläng= lichen, mabrend bes letten Bieteljahres aufzuweisen habe. Berr Rattermann Leben von Guftab Rorner und bie po= litische und gesellschaftliche Beschichte, besonders bon Illinois, bon 1840 bis jum Musbruch bes Burgerfrieges". bie gahlreichen Sorer bon Unfang bis jum Schluß gar mächtig im Banne. Man laufchte mit gespannter Aufmert= samfeit ben geiftvollen Ausführungen bes Themas und bantte mit lebhaften Beifallsbezeugungen für ben hoben Benuß, ben ber Bortragenbe feinen Sorern bereitete. Unter ben Unmefenden befand fich auch herr Eduard Abend, feit 43 Jahren Brafibent ber Deutschen Sparbant in Belleville, welcher 1833 als elfjähriger Anabe mit Guftab Rorner, bem fpateren Gouverneur und Führer bes Deutschthums im Staate 3Uinois, auf bem nämlichen Segelschiffe bie Ueberfahrt nach ber neuen Beimath bon hamburg aus machte. Der Bor= trag bes herrn Rattermann wird im nächsten Monatsheft ber historischen Gefellichaft im Bortlaut veröffentlicht.

### Mahrung für den Schlaf. Gin ficherer Weg jur Annehmlichkeit.

Die richtige Urt Speife ftellt jeben dwachen Magen wieber ber. Er be= findet fich beffer ohne Droguen, und ein wenig Nachbenken bei ber Auswahl leichter und leicht verbaulicher Speifen ift alles was nothig ift.

Ein Mann in Grand Rapibs, Mich. nach Wieberherftellung bon einem fcmeren Anfall von Nervengerrüttung, ichceibt:

Das Sauptleiben war ein außerft entzündeter' Buftand bes Magen, und zwar fo folimm, bag berbunnte Milch ein Gefühl hervorrief, als ob ich geschmolzenes Blei berichludt hatte. Schlieflich begann ich meinen eigenen Fall gu ftubiren, borte mit Argneien auf und stellte Berfuche mit meiner Dig: an.

36 hörte bon Grape Ruts und fand

es febr fcmadhaft, und als regelmäß: ges Morgen-Gericht entfprach es allen Anforberungen und hielt mich aufrechi bis gur Mittagszeit. Rachbem ich Grape Ruts eine Boche lang gegeffen hatte, war mein forperliches Leiben nicht mehr fo folimm, meine Rraft tehrte wieber und ich nahm fortwäh: rend an Gewicht gu

Muger biefer Befferung ftellte guter, ruhiger Schlaf ein, welcher früber nur ein feltener Befucher mar, unb mit bemfelben tehrten Soffnung unb Energie wieber, und jest, mo ich mich guter Gefundheit erfreue, macht mir Bergnügen, Grape Ruts alles Lob bas es berbient, ju fchenten." Ramen erfährt man bon ber Boftum Co., Battle Creet, Dich.

### Eine Abschreibung.

Die Bartbehörde der Rordfeite muß mit \$610,000 ansfommen.

Bor Bettbewerb giemlich ficher.

Unsfichtslofe Olane einer fooverativen Gasgesellschaft. - Schuldireftor Cooley vertheidigt fic. - Das friedhofs-Unternehmen des bohmischen National-Dereins.

County=Schapmeifter Raymond hat in feiner Eigenschaft als Supervifor ber Steuerbiftritte Late Biem und North Town die Bermaltungsbehörbe bes Lincoln Part benachrichtigt, bag der volle Betrag ber bon ihr bean= fpruchten Steuereinfünfte ihr nicht bewilligt werben fonne, weil fonft bie anberen Steuerbehörben bei ber Bertheilung ber fünfprogentigen Auflage gu fchlecht forttommen murben. llebri= gens wird ber Supervifor ber Partbe= hörbe bie \$300,000 zubilligen, welche biefelbe gur Musbefferuno ber Gin= faffungsmauer bes Geeufers benöthigt. Augerbem wird fie gur Beftreitung ihrer laufenden Musgaben unb gur Bornahme bon Berbefferungen noch \$310,000 befommen, fobiel wie fie im porigen Jahre erhalten bat. Die Steuerquote für Partgwede wird bann auf ber Rorbfeite ebenfo boch fein, wie auf ber Weftfeite. In ber Stadthalle hieß es geftern, es

fei bier-unter bem Namen Citigens'

Co-operative Gas Co.-eine neue Gas-

gefellschaft in ber Bilbung begriffen,

welche fich berpflichten wolle, bem Bu-

blitum Leuchtans gu 60 Cents für je

1000 Rubitfuß ju liefern und ber Stadt für bie Gemahrung ber gum Betriebe erforberlichen Gerechtsame fehr hohe Abgaben qu entrichten. Man fest inbeffen fein fehr großes Ber= trauen in die Bahrheit biefer Delbung. Das bor einigen Nahren auf Beranlaffung bes Gastruft bon ber Staatslegislatur erlaffene Gefet fereibt bor, bag neue Jasgefellichaf= ten, um Leitungsröhren legen gu burfen, die Ginwilligung ber Eigenthumer ter Mehrheit bes Grundbefiges bon jeber Meile ber Strafen beigubringen haben, in welchen fie ihre Röhren legen wollen. Diefe Beftimmung fichert, fo lange fie in Rraft bleibt, bem Gastruft fo ziemlich bas Monopol auf bie Gas= lieferung in Chicago. Mapor Harrison ertlärt, ihm fei bon ber angeblich in ber Bilbung begriffenen neuen Gefellichaft nichts befannt. Bor einigen Jahren batten öftliche Gelbleute angefragt, ob hier nicht ein Charter für eine neue Gasgefellschaft erhältlich fein würde, bie fich verpflichten wolle, ber Stabt bas Leuchtgas für öffentlichen Ge= braud gum Preife bon nur 25 Cents bas Taufend Rubitfuß au liefern. Man habe bamals abgewintt mit bem Bebeuten, bag felbft bie angebotene Bebingung bie Chicagoer nicht berloden tonne, ihre Ginwilligung zu nochma= liger Aufreißung fammtlicher Strafen

Bur Burudweifung bes ihm bon ge-miffer Seite gemachten Borwurfes, er ftanbe im Dienfte bes Schulbucher= Trufts, macht Schulbirettor Coolen bie Lifte ber bon ihm für ben Gebrauch in ten Abendschuler ausgewählten Lese: bücher betannt. Es find beren im Gan= gen 280. Dabon erfcheinen nur 38 im Berlage bon Firmen, welche ber American Boot Company angehören. Non ben Lebrbuchern, Die in ben öffentlichen Schulen im Gebrauch find, hat ber Truft 28 Prozent im Berlag. Geit bem Amtsantritte bes herrn Coolen find verschiebene Lehrbücher, welche der Truft verlegt, abgedafft morben.

Der Beft Enbs Bomen's Club wirb bie Roften beftreiten, welche es berursachen wird, daß in ber Washington= Schule, Ede Morgan und Erie Str. ben Abenbiculern auf Bunich außer in ben Glementarfachern auch in Sanbelsfächern, begiv. in ber Saushaltsfunde, Unterricht ertheilt wirb.

Der Stadtrathe Musichuß für Stragen und Gaffen ber Westseite hat bas Gefuch bes bohmischen Nationalbereins um Abtretung berichiebener Strafen, welche burch einen 60 Acres großen Tratt Land führen, auf bem ber Rational = Berein einen Friedhof anzules gen beabsichtigt, einem Unterausschuffe gur Begutachtung übermtefen.

MIb. Chemann baf auf übermorgen Rachmittag eine öffentliche Sigung bes Romites anberaumt, welchem bie Frage ber Dulbung von Bertaufsftanben auf ben Burgerfteigen gur Brufung überwiesen worben ift. Mule Interefenten find eingelaben, ber Sigung, bie im Stadtrathsfaale ftattfinden wirb. beigumohnen und bie Stellung, welche fie gu ber Frage einnehmen, gu begrün-

3mar behaupten bie bemofratischen und bie republifanischen Parteiführer noch immer mit berfelben Beftimmtheit, bag bie Regiftrirungs-Ergebniffe bom borigen Samftag ihnen und nicht ber "anberen Seite" gunftig gewefen feien, aber bennoch werben auf beiben Seiten berboppelteUnftrengungen gemacht, um bie Bahler, welche fich burch schlechte Wetter, ober burch Gleichgil= tigfeit bom Regiftriren haben abhalten laffen, gur nachholung bes Berfaumten au bewegen.

Das republitanifche County-Romite wird am Donnerftag mit ber Abhaltung ber bon ihm für Chicago geplan= awangig Beltversammlungen ben Anfang machen. Auf Freitag ift nach ber Lincoln-Turnhalle eine republita nische Maffenversammlung einberufen, für welche außer ben Rongreß-Abge orbneten Foß und Boutell auch herr John Maynard harlan als Rebner angefünbigt wirb, ber bei biefer Belegenbeit gum erften Dale in bie biegiabrige Rampagne eingreifen und auf biefe Beise bekunden wird, daß ihm an dem Erfolge ber Partei elwas liegt.

### Dr. Koch ift hier.

Berühmte Antorität über Schwindfucht und Afthma ertheilt feinen Rath frei an viele Leidende.

Dr. Sbmarb Roch, ber große beutiche Argt und Erfinder ber Rochichen Ginathmung, welche in ben Behandlungs = Methoben bon Schwindfucht, Afthma und Bronchitis eine Umwäljung hervorriet, ift jest in Chicago, in ber Office ber Roch Lung Cure, 151 Di-

Bie noch erinnerlich, murbe ein Befuch Dr. Roch's auf bem internationalen Schwinds fuchts = Rongreß in London por einem Jahre legten Juli, mit feinen neueften Dethoben, bas Innere ber Lunge mit Dampfen angu: füllen, um bie Schwindjuchts-Reime ju tob= ten, fo gunftig aufgenommen, bag er es nosthig fand, eine Office in jeder großes ren ameritanifchen Stadt ju errichten, mo bon geschidten erfahrenen Mergten unter fei= nen Anweisungen biese Behandlung mit wunderbarem Erfolg verabfolgt wird.

Dr. Roch hat über allem Zweifel festgestellt, bag Schwindsucht, Afthma und Bronchitis heilbar ift. Gingelne, bei benen bie Lungen= gewebe fehr berftort waren, find burch bie Roch'iche Einathmungs = Behandlung bolls ftanbig wiederhergeftellt worben, wie aus taufenden bon Briefen bon dantbaren Ba-tienten erfichtlich ift, die früher ausgefproden ichwindsüchtig waren.

Dr. Roch ift gerne bereit, feinen Rath to: ftenfrei Allen gu ertheilen, welche bei ihm in feiner Chicago Office, 151 Michigan Abe., boriprechen.

herr Lorimer warnt feine Barteige= noffen bor ju großer Siegeszuberficht. Muf bie großen Mehrheiten, welche bie republifanifchen Ranbibaten bor gwei Jahren ergielt hatten, fagt er, burfe man fich in biefem Jahre überhaupt feis ne hoffnungen machen. Die Golbbes mofraten, welche bei ben letten Rationalwahlen ben Republikanern Borfpannbienfte geleiftet batten, feien in bas Lager ihrer Bartei gurudgefehrt, bie Republitaner tonnten alfo, wo fie Mehrheiten ber Bahler auf ihrer Seite hatten, nur auf bie eigene Barteiftarte gablen. Falls bie Republitaner in ber bisher bon ihnen befundeten Laubeit berharrten, fei es burchaus nicht un= möglich, bag ber nächfte Bunbestongren eine bemofratische Mehrheit aufweisen würde, und bamit würden bann natürs lich bie Musfichten ber Gegner für bie in zwei Jahren ftattfinbenbe Brafibent= schaftswahl um fo beffer fteben.

Bei ber Babltommiffion find geftern bie borgefdriebenen Melbungen ber Logirhauswirthe über bie Zahl ber bon ihnen beherbergten Gafte eingelaufen. Die größte Angahl bon folchen (389) melbete ber Gigenthumer bes "Balliffabe-Botel", Nr. 310-312 Clart Str., an. Der Gigenthumer biefer Berberge betreibt noch givei weitere folde Blage: "Beerleß", Nr. 117—121 B. Mabi= fon Strafe, und "Spftem", Nr. 334-336 Clart Strafe. Bufammen begifs fert fich bie Bahl ber Infaffen biefer Abfteigequartiere auf 984.

Rachftebend folgt bie Ueberficht bes Regiftrirungs-Ergebniffes bom letten Samftag nach ber nunmehr bon ber Wahlbehörbe borgenommenen Revision:

Flowers Momen Tonic ftartt bie inneren Organe und macht rothes Blut. Stillt Schmerzen. In Apotheten.

### Berband taufmännischer Bereine.

In ber geftern Abend in ihrem Bereinslotal, Nr. 180 Mabifon Str., abs gehaltenen Versammlung ber Choe and Lather Affociation wurde ber Plan lebhaft besprochen und auch gutgebeißen, all: taufmannifchen Bereine ber Stadt ju einem großen Berbanbe gu berichmelgen, ber unter einer Bentralleitung fteben, ein eigenes großes Verwaltungs=, Verfammlungs= und Waarenausstellungs-Gebäube errichten und in allen Fragen, welche bie gefamm= te Chicagoerhanbelswelt betreffen, einmuthig entweber bafür ober bagegen Stellung nehmen foll. Durch bie Rerfplitterung ber Chicagoer Hanbelswelt in biele einzelne Bereine fei ein gemeins schaftliches Vorgehen bisher nur nach lleberwindung bon unliebfamen Gdes rereien und großen Schwierigfeiten möglich gewesen, wird bon ben Befürwortern biefes Planes behauptet. Roch im Laufe biefes Monats will ber Berein ber Schuh= und Leberhandler gu tiefem 3mede eine Maffenverfammlung

### Die Chicagoer Univerfitat.

Präsident harper will den Tehrplan weiter ausdehnen.

einberufen.

Gine technische Sochschule, und gwar eine ber besten ihrer Art im Lande, will Brafibent Sarper, wie er geftern Rachmittag in feiner Anfprache an bie neus eingetretenen Stubenten ber Chicagoer Universität erflärte, noch bor Ablauf tes nunmehr eröffneten Stubienighres mit feinem bereits weitbergweigten Lebrinftitut berbinben. Man muthmaßt, baß harpers Lieblingsplan, auch bas Armour-Inftitut ber Uniberfitat einzuberleiben, nun boch bie Buftim= mung bon Armours Wittme gefunden hat, welche bisher babon nicht febr erbaut war und bie Unabhangigfeit bie= fer auch mit prattifchen Lebrmitteln reich ausgestatteten polptechnischen Sochicule mabren wollte. Er felber fprach fich barüber nicht weiter aus und wich auch nachher Befragern gefcidt aus, indem er ihnen ertlärte, baf bie Sache über bie Mittheilung binaus bie er bereits gemacht habe, noch nicht fpruchreif fei.

selet die "Sonntagpolt"

Mbenbpoft" . Gebaube, 173-175 Fifth Ave., CHICAGO . . . ILLINOIS. Belephon: Main 1497 und 1498.

lid, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

ed at the Postoffice at Chicago, Ill., as

### Die nahende Enticheidung.

Gouverneur Stone bon Pennfplbanien hat burch eine amtliche Anfündis gung nachträglich bie Ungaben bestä= tigt, melde hie Rertreter ber Kohlens bahnen in ihrer benkwürdigen Bufam= mentunft mit Brafibent Roofebelt gemacht haben. Er hat bie gefammte Staatsmilig aufgeboten und in bie Rohlengegend geschickt, "weil bafelbit häufig Aufruhr und Rubestörung borfommt und bas Böbelgefet herricht. Arbeitsluftige Männer, behauptet er, werben geschlagen und bertrieben, und ihre Ungehörigen werben eingeschüchs tert. Die Gifenbahnen werben burch Aufreifen ber Schienen und Belafti= gung ihrer Buge an ber Fortbewegung ber Roble berhinbert. DieferSchredens. herrschaft gegenüber find bie örtlichen Beborben ohnmächtig, und felbft bie bisber ihnen gur Berfügung geftellten Staatstruppen tonnen auf bem weiten Gebiete bie Ruhe und Ordnung nicht aufrechterhalten. Deshalb muß, - wie in ben ", Someftead=Riots" bes Jahres 1892 - bie gange Militarmacht bes Staates auf bie Beine gebracht, und ber großeBelagerungszuftand über bie aufrührerifche Gegenb berhängt werben.

Wenn aber biefe Schilberung bes

Thatbestandes richtig ift, fo hat herr Stone nicht nur feine amtlichen Pflichten bislang arg bernachläffigt, fonbern auch ben Bräfibenten ber Ber. Staaten in eine bofe Rlemme gebracht. Denn Berr Roofevelt hatte schwerlich bie Barttohlenbarone bor fich gelaben um ihnen in's Gewiffen gu reben, wenn ber Gouverneur bon Pennsplbanien icon borber amtlich erflärt haben wurbe, baß fie nur burch eine Schredensherrs schaft an ber Wiebereröffnung ihrer Gruben berhinbert merben. Bare bem Brafibenien biefe angebliche Sachlage bekannt gewesen, so hatte er fich bie Antwort ber "Boffe" im Boraus ben= ten fonnen und fich nicht ihren Burecht= weifungen auszufegen brauchen. Doch auch Gouberneur Stone batte wiffen muffen, bag bie Berfohnungsberfuche bes Brafibenten icheitern murben, und beshalb ift es ichmer zu berfteben, marum er bie "Aufruhratte" nicht ichon einige Tage früher verlefen hat. Man tonnte fast auf ben Berbacht tommen, baß er erft bie Mufmertfamfeit bes gangen Lanbes auf bie Beichmerben ber Grubenbefiger gelentt haben wollte, um nachher feine Rriegsmagregeln befto leichter rechtfertigen gu fonnen. Ginige Leute meinen gmar, ber Gouberneur wolle bie an fo herborragenber Stelle porgebrachten Behauptungen ber Grubenboffe miberlegen, b. h. er wolle ben nachweis führen, bag fie felbft unter bem Schute ber gesammten Staatsmilig nicht genug Rohlen forbern tonnen. weil fie thatfächlich feine Urbeiter finben tonnen, aber biefe Muslegung fieht aar au febr im Wiber bem Bortlaute feiner Unfunbigung. Er gibt ja ben Boffen gerabegu recht, ohne freilich anguführen, warum er bie bon ihm gefdilberte Bobelherricaft überhaupt hat einreißen laffen.

Daß bie Musftanbigen, bie fcon burd bie schroff ablehnenbe Haltung ber Grubenbefiger fcmer gereigt morben find, burch bie Aufbietung ber gangen Staatsmilig und bie beleibigenbe Begrundung biefes Schrittes noch biel mehr erbittert werben muffen, liegt auf ber Sanb. Tropbem werben fie hof. fentlich ben bringenben Bitten ihrer Führer Folge leiften und fich jeber Bewaltthätigkeit enthalten. Die öffentliche Meinung steht mehr als je zubor auf ihrer Seite und wird ihnen ohne 3meifel gum Giege berhelfen, wenn fie in biefer ichmerften aller Proben ihre Gelbftbeberrichung nicht berlieren. Much gehntaufend Solbaten fonnen ben Grus benbesitern feine genügenden Arbeitsfrafte berichaffen, wenn bie Musftanbis gen felbft nicht an ihrer Sache bergmei-Sind alfo bie Grubenarbeiter wie ihr Führer Mitchell fo guberfichtlich glaubt, nach wie bor jum Musharren entichloffen, fo tonnen fie bie Grubenbefiger ruhig gewähren laffen, benn alsbann wird es biefen trop bes berftarften Truppenfduges nicht gelingen, ben Martt mit Sarttoble zu berforgen. Die Boffe muffen ber öffentlichen Entrüftung nachgeben, wenn ber Beweis erbracht wirb, baß fie bie Sachlage falfc bargeftellt haben, und bag bie Rohlengräber nicht blos beshalb ben Musitand fortfegen, weil fie fich bor Gewaltibatigfeiten fürchten. Wird bagegen ben Truppen ein Bormanb geliewieber einmal ein echt penniplbamisches Gemetel anzurichten, so wirb nicht nur biefer Musftanb berloren fein, fonbern auch bie Gewertschaft gesprengt werben. Hoffentlich wird bas beer vor ber Entscheibungsschlacht felnen Führern bebingungsloß gehorchen.

Mebereifer. Erft magen, bann wagen", ift ein Mort, welches uniere Polititer nicht gu tennen scheinen. Sie "wagen" in ber Regel frifd brauf los und laffen bas gen, ob es auch rathfam war. Dies ober Jenes zu thun, nachher fol-- wenn bie Befdichte fchief ging. haben babei natürlich ftets bie beften Abfichten und ihre Boreiligfeit entfpringt nur ihrem beigen Streben, bem Bolfe gu bienen und ihm Alles nach Wunfch zu machen, aber Ueber=

eifer und fcablich bleibt's barum boch. Ein recht folagenbes Beifpiel folchen Uebereifers unserer öffentlichen Diener, zu belfen und zu bienen, wo und wie bas nur möglich ift, hat in biefen Tagen ber Schagamtsfefretar Shaw geliefert. Die Berufsspieler an ber Rem Dorfer Borfe maren Rlemme gerathen und bie Rem Porter Banten fchienen unfähig ihnen au belfen. Flugs zeigte fich herr Cham bereit, ihnen gu helfen. Er ließ bem Gelbmartte so viel Regierungsgelb wie nur möglich zufließen, und als bas nicht bauernb half, tam er zu ber Unficht, bag geholfen werben tonne, wenn man ben Banten erlaubte, ihre Referben, welche fie als Sicherheit für alle Ginlagen führen muffen, auszuleiben. Um ben in ber Rlemme befindlichen Spielern zu Silfe zu tommen, empfahl alfo ber Finangfetretar, bas gange Bantgeschäft bes Landes feines Schuges zu berauben. Das wurde bon ben mit ber Regierung burch Did unb Dunn laufenden Zeitungen als ein wohlthätiges Wert gepriesen, aber bie Banten berhielten fich mertwürdig fühl und ablehnend, und es will jest scheinen, als fei es etwa eben fo folau gewesen, wie bas Vorgehen jenes hilfs= bereiten Mannes, ber einen Trunkenen mit einem tüchtigen Schnaps furiren wollte. Dber, um ein anderes Bilb gu gebrauchen, er muthet ben Banten au, ich mit eigener Lebensgefahr in ben Wirbel au fturgen, ben Untergang ber Leichtsinnigen eine Beile gu bergo-

Mus bem New Morter Bantausmeis bom Samftag geht herbor, baß bie Banten an "Silfeleiftung" icon Befonberes gethan haben und bie Ermuthigung herrn Chams gar nicht abwarteten. Bum erften Male feit bem Beftehen bes New Norter "Clearing house", wie die zentrale Abrechnungs. stelle ber Banken genannt wird, über= treffen bie Darleben bie Summe ber Einlagen. Das heißt, bie Banten haben mehr Gelb ausgeliehen, als fie in Bermahr haben und baben mabricbeinlich nur fo viel Baargelb an Sand, wie gu ihrer eigenen Sicherheit nothig ift. Berr Shaw empfahl ihnen noch mehr auszuleiben und zeigte ihnen ben Weg bagu, aber bie Banten zeigten teine Luft, feinen Rath zu befolgen. Gie weigern ich, ben Schnaps zu trinfen, ben man ihnen anbietet, benn fie miffen febr mohl, bak bie Schmache bes Gelbmarttes bie Folgen bes Raufches find, bem man fich hingab, und bag noch mehr "Stimulation" bie Sache nur noch dlimmer, ben Ragenjammer noch ichwerer machen würbe.

herr Cham hat fich mit feinem Rettungsplan" ein wenig blamirt, bamit ift aber noch nicht gefagt, bag er auf weitere Rettungsplane vergichten werbe. Solche Rleinigfeiten fechten unfere Staatsmanner nicht fonberlich an. Wirtte bas eine Mittelden nicht, fo berfucht man's mit einem anbern. Mugenblidlich fteht ber Bonbsantauf "in Ermägung". Das beißt, man ermagt nicht, ob es wirklich "gefund fein wurde, auf biefe Beife mehr Gelb in ben Martt au bringen, fonbern nur, ob es auf biefe Beife möglich fein länger wird, bie Ernüchterung noch binauszuschieben. Go ein fleiner Rausch ift both gar zu schon und ber Weg gur Nüchternheit ift unerquidlich: fo lange noch Gelb ba ift "zum Nach= feuern" geht man ihn nicht.

Biele ber Borfenfpetulanten unb großen Financiers find ohne 3weifel in "tiefes Baffer" gerathen und es mag fein, baf in ben nächften Wochen nicht menige untergeben werben. Die Bonfen haben noch festen Boben unter ben Füßen, aber ber Finangfefretar muthet ihnen qu, fich gleichfalls in bas tiefe Waffer hinaus zu wagen, jenen zu bel= fen. Die Banten bezeugen teine Luft bagu und zeigen fich bamit flüger unb borfichtiger als herr Cham. Für fie ift es freilich auch nicht fo wichtig, ben Rrach hinauszuschieben, wie für herrn Shaw. Für fie tommt erft bas Befcaft und bann bie Bolitit.

### Mehr Bunftftreit im Gewert. fcaftswefen.

Wenn man früher bon Arbeitswir ren und Rämpfen auf bem Arbeitsfelbe fprach, fo murbe babei, als gang felbitberftanblich, an Streitigkeiten gwifchen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gebacht. Heute ift bas nicht mehr felbfts berftanblich. Der Rampf auf bem Felbe ber Arbeit tann jest ebenfo wohl ein Rampf bon Arbeitern gegen Arbeiter fein, bon Arbeiterberbanben gegen Arbeiterverbanbe-und ift es febr oft. Ja, es ift gum Minbeften fraglich (eine berläßliche Statiftit barüber gibt es leiber nicht), ob bie Streitigkeiten ber letteren Urt nicht ichon ebenfo häufig find, wie bie Fehben gwifchen Arbeitern

und Arbeitgebern. Erft bor wenigen Tagen war bier ber Streit gwifchen ber Union ber Bau-, immerleute und ber Union ber Bauchmiebe zu verzeichnen, entstanden über bie welterschütternbe Frage, welcher ber beiben Gewertschaften bie Berftellung eines bei einem gewiffen Bau benöthig= ten Bebefrahns (eine Arbeit im Berthe bon vielleicht \$300) automme, welcher Streit für eine Beit lang eine bollftanbige Arbeitseinftellung an einer Angabl großer Neubauten zur Folge gehabt hat. Heute berichten bie Blätter über einen ähnlichen "Rechtsftreit" zweier Rleibermacher-Gewertschaften. In einem hiefigen Rleibergeschäfte haben bie Bufdneiber, bie gur Gewandmacher= "Garment Borters") Union geboren, alle ihre Unions-Genoffen bie Arbeit eingestellt, weil "ihre" Union im Streit liegt mit ber Union ber "Special Orber Clothing Maters" über bie Anfertigung bon Rleibern, bie befonbers auf Beftellung gemacht mer-

Gleich ben meiften anberen großen Rleibergeschäften banbelt bie betreffen= be Firma nicht nur mit fertigen (ready-made) Rleibern. macht auf Bunich ibrer Runben auch einzelne Rleibungsftude ober Unguge nach Dag. Die lettere Arbeit folagt in bas Gebiet ber Runbenfchneibere und ift bisher ben "Special Orber Clothing Maters" übertragen worben bie als gelernte Schneiber ju feiner und befferer Arbeit gefchi

- Bas jum Bertauf als fertige Baare bestimmt ift, pflegt in bie fogenannten Schwigbuben gu manbern, wo bon ben Arbeitern feine besondere Befcidlichteit berlangt wirb, wo ein Rleibungsftud bielleicht burch Dugenb Banbe geht und jeber einzelne Arbeiter nur eine gemiffe Berrichtung beforgt (eine gewiffe Raht g. B., ober bas Ginfegen bes Futters, bas Unna= hen ber Anopfe u. f. w.) und mo bes= halb Rrethe und Plethi beschäftigt mer= ben tann: Alles, mas nur irgendwie eine Nabel ober eine Nahmaschine qu handhaben weiß. Mus biefer letteren Rlaffe bon Arbeitern retrutirt fich bie Union ber "Garment Borters".

Run verlangt biefe Gewerticaft. auch bie " beftellte Arbeit". Die "Spe= cial Orber"=Leute follen fich entweber anberweitige Beschäftigung fuchen ober follen ihre Union aufgeben und fich in bie Union ber "Garment Maters" auf= nehmen laffen. Weil bie betreffenbe Firma ihre "Special Orber"=Leute gum Unichlug an bie anbere Union nicht amingen fonnte ober nicht amingen wollte, haben nun bie Mitglieber bes letteren Berbanbes bie Arbeit einge= ftellt und es foll ber Ausftanb auf fämmtliche hiefige Rleibergeschäfte aus= gebehnt werben, falls nicht "fofort ober noch eher" bie Geschäftsbefiger fich bem ihnen geftellten Gebote fügen; b. h. fich ber einen Union untermerfen und ber anberen ben Rrieg erflären.

\* \* \* Sofern man will, tann man biefes Neugufleben bes mittelalterlichen Bunftgeiftes und Bunftftreites leicht fehr tomifch und lächerlich finben. 3m Grunde ift bie Sache aber febr ernft: bom Arbeiterstandpuntte fomobl wie bom Standpuntte bes Arbeitgebers.

Der Arbeitgeber wird gwischen zwei Mühlfteine gebracht. Was foll tann in bem borliegenben Falle ber Rleiberfabritant thun? Bas foute ober tonnte bei bem neulichen Streite ber Bauunternehmer in bem Streite amifchen Zimmerleuten und Baufcmieben thun? Was foll ber Braue reibesiger thun, wenn bie eine Bartei berlangt, daß feine Fuhrleute gum Berbanb berBrauereiarbeiter gehören, unb bie anbern, baf fie fich ber Gemerticaft ber Fubrleute anschließen? Die unionsfreundlich er auch gefinnt unb wie gern er mit allen feinen Arbeitern und allen ihren Berbanben auch Frieben leben möchte - man läßt ihm feinen Frieben. Unternimmt er es, in bem Streite ber Bewertschaften eine Entscheidung gu treffen, fo ift biejenige auffaffig, gegen bie er fich entscheibet. Er muß bon ihrer Seite auf Streit und Bontott gefaßt fein und auf jebe Schäbigung, Die fie ihm jugufügen bermag. Und wenn er nicht Bartei nimmt, fo hat er es womöglich mit beiben berborben. Rein Bunber, wenn babei mandmal felbft bie größte Unionsfreundlichteit bes Arbeitgebers in bie Brüche geht und er fcblieglich fich nicht anders zu helfen weiß, als bag er Arbeiter anftellt, bie nicht Unions

Bom Standpuntte ber Arbeiter aus liegt gunächft bie Frage ber 3med= magigfeit bor. Es lagt fich ftreiten, ob es für bie Arbeiterschaft im Großen und Gangen erfprieglicher fei, bag bie Arbeiter nach Betrieben ober nach Berufen organifirt merben. Db a. B. alle in Brauereien beschäftigten Arbeis ter einen großen Berband bilben follten, ober ob ber Unichlug ber ein= gelnen Arbeiterflaffen an ibre Rachgenoffen bon anberen Betrieben bas Bef: fere fei. Man mag am Enbe auch ba= rüber ftreiten, ob - wie im biefigen Rleibermacher = Streit bie Frage geftellt ift - bie gelernten Arbeiter mit ben ungelernten aufammengeben, ober bie "Spezialiften", beren Arbeit befonbere Fertigfeit erheifcht, mit ber gro-Ben Menge gewöhnlicher und ichlechter bezahlter Arbeiter fich in ein en Berband begeben follten. Man mag ftreiten barüber, obgleich alle Erfahrung zu Gunften ber fachlichen, Spezialifirung und gegen bas unterschiedelofe Bufammenwerfen fpricht. (Dan erinnere fich nur bes Schidfals bon Bomberly's

"Arbeiterittern!") Ueber Gines jeboch fann bernünftiger Weife nur Gine Dleinung berrichen, nämlich barüber, baß alle berartigen Streitigfeiten gwischen Union unb Union auf friedlichem Wege, nicht burch Streit und Boncott, follten ausgetra-

gen werben. Der Arbeitgeber hat tein Recht, feinen Arbeitern ju gebieten: "Ihr mußt aus biefer Union austreten und Guch jener anschliegen." Ebenfo gut fonnte er ihnen gebieten, fich teiner anguschlie-Ben. Der Arbeitgeber trägt teine Schulb an foldem Streite. Deshalb gebieten Bernunft und Billigfeit, bag man ihn nicht bineingiebe in ben Streit und nicht mit Streit und Boncott auf ihn losichlage, nur weil zwei Gewertschaften einander miggunflig find ober über bie Grengen ihrer Buftanbigfeit berfchiebene Unfichten haben. Wenn irgenbwo, fo ift bier ber friedliche Bergleich, bie ichiebsgerichtliche Schlichs tung am Blage. Wenn Gewertschaften felber bei ihren eigenen Streitigkeiten nichts von Schiedsgerichten wiffen wollen und gur Rraftprobe fchreiten, melches Recht haben fie noch, bem Arbeitgeber, ber Gleiches thut, einen Borwurf zu machen?

### Die amerifanifde Rote und Die

Rumanen. (Brief aus ber rumanifden Sauptfinbt.)

Bufareft, 22. September. Mie ein Connenftral aus Gemitterwolfen traf bie Nachricht von ber Washingtoner Note die hiefige judische Bebolterung. Befonbers in Arbeiter= freisen wiegte man fich fofort in ber hoffnung, bag nunmehr eine gunftige Benbung eintreten muffe, nachbem bas mächtige Amerita ju Gunften ber ru-mänischen Juben fich in's Mittel gelegt habe. Wie harmlos diese Unglücklichen boch sind, und wie gern sie sich an je-ben Strohhalm klammern, der ihnen Rettung verheißen könntel- Der Freu-benrausch ist jedoch nur von kurzer

Dauer gemefen. Statt eine Befferung ber Lage ber rumanischen Juben gu be wirten, hat bie ameritanische Rote bisber anscheinenb nur ben Erfolg habt, bag ber rumanifche Minifter bes Inneren eine Berordnung erlaffen baben foll, teine "Auswanderungspäffe" mehr auszuftellen, bas beift Baffe nur noch gegen bie fonft beftehenbe Tare bon 20 Franten gu berabfolgen. Benigftens fteht Derartiges in ber rumani iden Tagespreffe; ob jeboch thatfächlich older Wint bon oben gegeben worben, ift bis jest mit Sicherheit nicht feftzu ftellen. Die Wahrscheinlichteit fpricht allerbings bafür: beift es boch fogar icon, baf ben jubifden Auswanderern überhaupt feine Baffe mehr ausgefolgt

hat auch bie Bafbingtoner Regie-

werben follen.

rung, bie nicht zu ben Signatarmachten bes Berliner Bertrages gebort, vielleicht fein formelles Recht, in eine "in nere Ungelegenheit Rumaniens", wie man fich bier ausbrudt, einzugreifen, fo fceint es boch, bag bie rumanische Regierung es bennoch an "Söflichteit und Entgegenkommen" ben Amerika= nern gegenüber nicht fehlen laffen möchte. Sie beabsichtigt, biefes Entgegentommen in ber Beife gu zeigen, baß fie ber Auswanderung nach ben Ber. Staaten einen Riegel borfchiebt. Im Uebrigen wirb hier über bie "Dan= teeanmagung" lebhaft bebattirt, aber fo lange ber Schritt Ameritas bon teiner europäifden Macht unterftügt mirb, lacht man fich hier in's Fäuftchen über ben neuen Protettor ber hiefigen 33: raeliten. Un eine ernfthafte Inter= bention irgend einer europäischen Macht in biefer Sache glaubt bier Diemanb, am meniaften bie rumanische Regierung felbft, bie fich ichon längft baran gewöhnt hat, bag bon Zeit gu Beit über bie rumanifche Jubenfrage Larm gefchlagen wirb, und bie berartigen Protesten taube Ohren entgegenzusehen bereits gewohnt ift. "Wir find herren bei uns. wir find ein freies tonftitutionelles Land und geftatten feine Ginmifchung in unfere inneren Angelegenheiten," heifit es allenthalben. Das bischen Larm, ber bisher in ber internationalen Preffe geschlagen wurbe, blieb ja noch immer ohne Erfolg, und fo hofft man, bag man auch ben großen Sturm ber ameritanifchen

Note überftehen wirb. Ueberhaubt that man bier in Regierungstreifen Anfangs, als wenn man von einer ameritanischen Note gar teine Renntniß habe, und auch jett, wo fich ihre Existenz nicht mehr ableugnen läßt, ift man um eine Antwort nicht verlegen. "Amerika hat hier nichts ber= loren," und melbet fich eine europäische Macht, nun, bann wird man feben, was fich machen läßt. Etwas ärgerlich nahm man nur bie telegraphische Melbung auf, baß auch England eine gleiche Note wie Amerita erlaffen haben folle. Sollte fich bies bewahrheiten, und follte bie englische Rote noch bon anberen europäischen Mächten unterftugt werben, fo ware es ja möglich bag bie rumanifche Jubenfrage ernft lich in's Rollen tame. Dann murbe bie rumanifche Regierung fich vielleicht gu ber Rongeffion berbeilaffen, über ben Artitel 7 ber Berfaffung in Ermäaungen einzutreten.

### Gine Childjungfrau der Wiffinggeit.

3m "Globus" berichtet M. Lorengen: Bierdereste tommen in den Grabfunden aus ber norwegifden Bitinggeit faft regelmäßig bor, fowohl in folden aus Grabern mit mannlicen als mit weiblichen Leichen. Mit bem Wikingboot bon Gofftab murben Refte bon gwölf Individuen gefunden. Leiber reichen bie bisherigen Funbe gur Feftstellung ber Pferberaffe nicht aus. Reuerbings find Pferbetnochen, berhaltnigmäßig gut erhalten und annähernb ein bolltanbiges Stelett bilbend, auf bem Sofe Rorbre Rjölen im Umte Bebemarten neben Reften eines menichlichen Stes letts gefunden, bas mahricheinlich einer weiblichen Berfon im Alter bon 20 bis 30 Jahren angehörte. Das Menfchenftelett rubte auf einer Schicht bon Birfenrinbe auf einem aus etwa 5 Centis meter biden Blanten bergeftellten Brette, unter bem wieber eine Birtenrinbenichicht lag. Reben bem Stelett und zwischen ben Anochen fanb man: ein Schwert, eine Urt, einige Pfeil= fpigen, eine Speerfpige, und unter bem Ropfe bes Steletts lag ein Schilbbuckel. Mue Baffen waren aus Gifen und bon ber Form ber jungeren Bitinggeit (etma 950 n. Chr.). Das Pferbeftelett lag bem menichlichen ju Fugen, unb neben bem Bferbeichabel lagen bie Gi= fentheile eines Ropfgeschirrs. Profeffor Guftab Gulbberg erblidt in ber weiblichen Leiche, bie mit Pferb und Baffen bestattet murbe, die Ueberrefte einer Schildjungfrau (Sjkoldmö) ber Sagas. Rach ben Sagas haben Frauen an ben Rampfen theilgenommen unb wie bie Manner Baffen getragen, fo bag auch bie Annahme naheliegt, bag ben Schildjungfrauen eine ihren Brauden entfprechenbe Beftattungsweife gutheil geworben ift.



### Arandbelik angelallet.

Besitanfpruch eines Farmers auf 80 Acres auf ber Weftfeite.

Gin imeiter Fall berhandelt.

Die Banfanweisungen eines Beiftlichen .-Richter Culeys wichtige Entscheidung im Telephonprozeß. - Streitende feuerverficherungsleute.

Im Grundbuchamt ift ein eigenthumliches Schriftstud binterlegt morben, bas möglicherweife bas Befigrecht auf alles Gigenthum amifchen ber Bef Madifon und Barrifon, Roben und Bood Strafe, in Frage ftellt. Dasfelbe wurde bon Andrew Lagton in Monroe, Green Co., Bis., eingefanbt unb ift eine bon Lanton, welcher ftatt mit Namen mit einem Rreug unterzeichnet, beschworene Mussage, laut ber er nie auf fein Eigenthumsrecht auf jenes Land bergichtet habe. Diefes umfaßt achtzig Acres fehr werthvollen Grund= befiges und ift in ben Grundbüchern als Ufhlands zweite Abbition bergeichnet. Es befinden fich auf bem Belanbe bas Lewis = Inftitut, das College of Phy= ficians and Surgeons, welches unlängft an bie Uniberfitat bon Minois über= tragen murbe, und etwa ein Dugenb Rirchen und Schulen. Rein Befigtitel= Untersucher und fein Grunbeigenthums= händler hat je zubor bon Lantons Befiganfpruch bernommen, und Prafibent E. G. Reith bon ber Chicago Title and Truft Co. vermuthet, daß Lantons Unfpruch einer ber vielen werthlofen ift, welche bon Zeit gu Zeit auftauchen. Much fei bas Land langft parzellirt unb bie einzelnen Liegenschaften fo häufig vertauft worben, bag ber Lanton'iche Unfpruch burchaus werthlos fei.

Ein abnlicher Fall beschäftigt Beit infolge einer Rlage Richter Tulen. hiram 2. hitchcod erhebt Gigen= thumsrechte auf neun Bauplage in bem 60 Acres umfaffenben Belanbe amifchen ber 91., 95., Canal u. Jefferfon Str., mabrend Clart Sollenbeds Erben ben Bemeis zu erbringen berfuchen, bag bas gange Land ihr Gigenthum hitchcod bestreitet bas und führt für feine Behauptung an, hollenbed fei un= ter einem, 1840 im County LaSalle, 31., erlaffenen Zahlungsurtheil feines Befiges verluftig gegangen. Ueber 300 Berfonen und Firmen find in bie

Rlage bermidelt. C. R. Schoenberger, ein Union-Baufcreiner, hat Paftor Q. A. Rodwell, Seelforger ber Langlen=Methobiften= Epistopal=Gemeinbe, und biefe felbft bor Friedensrichter Woods auf \$54.90 rudftanbigen Lohn bertlagt. Die Ber= hanblung ift auf nächften Montag an= gefest worben. Schoenberger war an bem Rirchenbau ber Gemeinde beschäftitgt und foll, wie auch anbere Sanbwer= ter, angeblich werthlofe Bantanweifun= gen erhalten haben. Upotheter C. R. Sherman, Cottage Grove Abe. und 66. Strafe lofte Die Unmeifungen ber anderen Arbeiter ein, als bie Bant bie= felben aber für werthlos erflärte, ents schädigten ihn einige ber Aeltesten ber Gemeinbe mit einem, in brei Bochen fälligen Bechfel. Schoenberger erhielt

eineUnmeifung über \$64.90 und 3. S. Chriftian, ein Gemeindemitalieb, berebete ihn, bie Unmeifung ihm gegen Bablung bon \$10 gu übergeben. Ba= ftor Rodwell bestreitet, bag Schoenberger eine fo bobe Summe, wie er angebe, ju forbern habe, und erflart, bie Un= gelegenheit wurde in ben nächften Tagen außergerichtlich geschlichtet werben. Der Baftor murbe por Rurgem in einem Brogeg über ben Bertauf bon Untheilfceinen eines Arizonger Golbbergwerts = Unternehmens verwidelt. Der Räufer behauptete, Die Antheilscheine waren werthlos, und ber Paftor fteift fich barauf, bag bem Kläger jeber Grund gur Rlage feble. Richter Tulen hat, wie geftern furg berichtet ,ben Rlägern in bem Prozef

bes Illinoifer Fabritantenberbanbes gegen bie Chicago Telephone Co. ge= ftattet, ihre Rlage um einen Ginhalts= befehl, au beränbern, baß fie angeblich gu viel begahlte Fernfprechgebühren wiebererlangen tonnen. Gemäß biefer richterlichen Berfügung tonnen, laut Unficht bon Abvotaten, fammtliche 5000 ober 6000 Runben ber Gefells ichaft, welchen biefe mehr berechnet hat, als wozu fie unter ihrem Freibrief berechtigt ift, fich ben Rlagern anschlies Ben, einerlei ob fie Mitglieber bes Fas britantenverbandes find,ober nicht. Die Alager brauchen nur ben Nachweis ber Uebervortheilung zu führen. Die Ge= fammtforberung ber urfprünglichen 337 Rläger war \$75,000, unter ber richterlichen Entscheibung mag fich ber Betrag aber auf eine Million Dollars fteigern. Sollte bas Staatsobergericht bem Richter beiftimmen, fo mare bies bas erfte Dal, bag eine Gefellichaft im Staate Minois gezwungen würbe, irgend welche bon ihr eingezogenen Gelber gurudgubegahlen. "Die Entichei= bung fpricht für fich felbft," fagte Lebi Mayer, ber Anwalt bes Fabritantens Berbandes. "Di: Rläger brauchen nur bie Rechtmäßigfeit ibrer Forberung nachzuweisen, um ein Zahlungsurtheil gu erwirten." Anwalt Holt von ber Telephongefellichaft beftreitet bas; nach feiner Anficht bat bie Entscheibung nur Wirtung auf bie Anspruche ber ur= fprünglichen Aläger.

Stanley R. Cotterman, 145 La Salle Str., Gefcaftsführer unb Drganifator ber "Inbependent Fire Uns berwriters" bon Springfielb, 311., ift bon Francis A. McDonnell, einem früheren Runben ber ermähnten Ge= fellschaft, in, bor ben Friebensrichtern Salt und Brabwell fcwebenben Progeffen angetlagt worben, auf feinen Roligen ben Ramen eines Berficherers gefälscht und Gelb unter falschen Un-gaben erlangt zu haben. Gleichzeitig ist im Areisgericht eine Beschlagnahme-klage gegen Cotterman eingereicht und

feine Fonds und bie ber Berficherungsgesellschaft in zwei hiefigen Banten find beichlagnabmt worben. Cotters man behauptet, bag biefen Brogeffen nur Rachfucht ju Grunbe liege, und er hat Q. McDonnell unter ber Antlage bes Meineibes und feinen früheren Beichaftstheilhaber Balter B. Langford unter ber Anflage ber Unterschlagung berhaften laffen. Die Berhandlung wird bor Friebensrichter Unbermood ftattfinben.

Senry D. Laughlin befitt Untheil:

scheine ber Chicago und Alton Rail roab; biefe murbe an bie Chicago & Alton Railway verpachtet, eine Gefells icaft, beren Sauptinhaber bie Großta= pitaliften Sarriman und Goulb finb. Laughlin behauptet nun in einer, im Rreisgericht eingereichten Rlage, bie neue Gesellschaft babe bie Untheilscheine ohne jebe Urfache gewaltig und ber= maken bermehrt, baf bie Befiger ber Mehrheit ber Untheilscheine bebeutenbe Gewinne ergielten, mabrend bie "tleine= ren" Aftionare in gleichem Berhaltniß Berlufte erlitten. Die neue Gefellichaft berfuche nun, bie Bahn an eine britte Partei gu übertragen, an welcher E. S. harriman betheiligt ift, gu weiterem Rachtheil bon Laughlin und anberen "fleinen" Aftionaren. Da nun bie Gefellschaft gur gleichen Zeit eine Ronturrenglinie, Die St. Louis, Beoria & Northern-Bahn, an sich gebracht habe, mas gegen bie Befete bes Staates ber ftofe, fo erfucht ber Rlager um Um= ftohung bes Pachtvertrages und um Berhinderung ber Uebertragung ber Bahn an bie britte Gefellichaft, welche beute Bormittag erfolgen follte. Gin porläufiger Ginhaltsbefehl ift erlaffen morben.

Nicholas Gich, 252 Wells Str., welder bon bem Bahnargt Chas. G. Scheuermann \$10,000 megen Entfrembung ber Gattin verlangte, ift \$1 bon ben Gefchmorenen gugefprochen worben. Es ftellte fich heraus, bag Scheuermann infolge Einlabung in Gid's Saus tam, bort Sausfreund wurbe und Frau Gich nach ihrer Scheibung geheirathet hatte.

Richter Dunne begab fich geftern nach bem Tabitha = Sofpital und ftellte Bictor R. D'Shea unter \$25,000 Bürgichaft. D'Shea ericog befanntlich bor einem Monat feine Geliebte ober Frau, Emilie Sagenfon, und berlette ich bann in felbstmorberischer Absicht fo fdwer, bag er faum babontommen mirb.

Die Creamery Products Co. bon New Nort hat \$10,000 Reugelb an ben Maffenbermalter ber Elgin Creas mern Co. bezahlt und ift bafür bon Richter Roblfaat bon ihrem Raufange= bot auf die Maffe erlöft worden.

Der ehemalige Bantier 2m.A. Paulsen hatte von Louis Lippmann das Haus 3865 LateStr. u. 58 Fuß Front erworben, bann aber ermittelt, bag 10 Jug biefes Grundftudes ju einer Baffe gehörten. Lippmann verweigerte ihm bafür einen Rachlag an ber Rauf. fumme und ermirtte, ba Baulfen bie Rablung bermeigerte, einen Musfehungsbefehl. Dagegen hat Paulfen Berufung bei Countyrichter Carter ange: melbet.

### Liegt in fremder Erbe.

Wilhelm Dothel ftarb den Beldentod für die Boerenfache.

Bon einem beutschen Mittampfer hat der Borftand ber hiefigen beutschen Rriegertamerabichaft foeben bie Rach= ticht erhalten, bag ihr ehemaliger Bigepräfibent Wilhelm Bothel, ber fich im April borigen Jahres ben Boeren angeschloffen hatte, am 15. Januar biefes Jahres bei einem Befecht mit ben Englänbern im Diftritt Bethlebem, Dranje-Freiftaat, ben Belbentob geftorben ift. Bon mehreren Rugeln burchbohrt, fant er tobt au Boben. Bothel, welcher bier im Saufe 605 Milmautee Abe. ein Bigarren= Befcaft betrieb, lofte fomit fein Bort ein, welches er feinen hiefigen Frennben beim Abschiebe gab: "Die Englanber follen mich nie lebenb in ihre Banbe befommen". Er bierte Musgangs ber 80er Jahre im Ronigs-Ulanen-Regiment Rr. 13 in Sannober. Die Deutfche Rriegertamerabichaft wirb au Chren bes Unbentens an ihr im Dienfte ber Freiheit gefallenes Mitglieb am 1 Robember eine Gebentfeier beranftal=

### Gind im Recht.

Entscheidungen des Bundes Uppellhofes. Der Bunbes = Appellhof hat heute bie bon Richter Rohlfaat in Sachen ber United Bremeries Co. gegen Batrid S. Rice zugunften ber flagerifchen Gefells Schaft abgegebene Entscheibung beftas tigt. herr Rice hatte feiner Beit bie Star Bremern für \$150,000 in Baar und Untheilicbeine im Rennwerthe von \$500,000 an bie United Breweries Co. bertauft. Er war bann als Gefcafts= führer für bie Unlage angestellt mor= ben, murbe aber nach zwei Jahren biefer Stellung enthoben. Er wollte ben Blat nicht räumen und erflärte außerbem ben Bertauf ber Brauerei für ungiltig, weil bie Uniteb Bremeries Co. ein Truft und als folcher zu irgend= welchem gefetlichen Schute nicht be-rechtigt fei. Der Richter Rohlfaat mat anderer Anficht und nun hat fich auch ber Appellhof auf ben Standpuntt ges flellt, welchen ber Diftriftsrichter eins genommen bat.

Seine Entscheidung, burch welche Richter Roblfaat bie Ginleitung bes Banterott=Berfahrens gegen bie Gures th Guaranth & Trust Co. ermöglicht hatte, welches von beren Gläubigern beantragt worben war, ift bom Appell= hof umgestoßen worden, und zwar mit ber Begründung, daß eine Rorporation wie bie genannte nicht als Privatban tier betrachtet werben fonne, bag fomit bie Bestimmungen bes allgemeinen Banterott = Gefeges auf biefelbe feine Anwendung finden fonnten, benn biefes fei nur für bie "gewerbthätigen" Rlaffen ber Bevolterung erlaffen wor-

Freunden und Befannten die traurige Rad icht, daß unsere geliebte Gattin und Mutter Little Jackle Ruftbaumer

m Bhitefifd Bab, Bisconfin, am 6. Oftwer ge-korben ist. Die Beerdigung findet statt am Miti-noch, ben 8. Ottober, dem Union Depot, um 11. Ur Borm., per kutschen nach Andheim. Um studes Petleid bitten die trauernden hinter-kließe Petleid bitten die trauernden hinter-Anguit F. Ruhbanmer, Gatte. herbert und Zets, Kinder. huan Agnes dieth, Multer. Fran C. Schumader, Lewis H. Moth und Fran A. C. Need, Geschwister.

Todes-Museine

### Todes-Minjeige.

Freunden und Befannten die traurige Rad-Ratharina Rlaffen geb. Schoeben

am Sonntag Morgen um 9.30 the im Alter bon 51 Jahren und 5 Mogaten selig im Herrn entschafen ist. Die Beerdigung inndet statt am Mittwoch, den 8. Oktober, dom Arauerbause, 379 Ordard Str., um 8.30 ther, nach der St. Wichaelskirche und bon dort nach dem St. Bo-nisasius Gottesader.

Michael Raffen, Gatte. Jacob und Eltfaberd Schleger und hein-rich Riaffen, Kinder.

### Tobes-Mingeige.

n und Befannten bie traurige Rach-unfere geliebte Gattin und Schwefter

Cora M. Browning, Tochter bes berftorbenen Joseph Maleb und Frau, im Alter bon 34 Jahren und 8 Monaten gestorben ist. Die Beerdigung sindet stat am Mittwoch, den 8. Offider, bom Trauerbaufe, 5906 State Str., um 2 Ubr Nachut, nach Oofwood Heiebhof. Um stüde Beileid bitten die trauernden hinterbliebenen:

Charles Browning, Galte. Frau Fred Madler, Frau Josephine Dond, Louis Balen, Geschnifter.

### Zobes Mingeige.

Cubmeftfeite Granen-Berein. Den Schwestern jur Radricht, bag unfere Beronifa Minmm

am 7. Oftober gestorben ist. Beerdigung findet statt am Donnerstag, den 8. Oftober, Nachm. 1 Uhr, bom Tranerbaufe, 488 S. Center Abe., nach Rashbeim. Die Schweitern sind erlucht, der Ber-storbenen die letzte Ehre zu erweisen.

### Enbes-Mingeide.

Righella Arquen-Berein. veftern gur Radrict, bas Schwefter

am 7. Oktober gestorben ist. Die Beerbigung fin-bet statt am Donnerstag, ben 9. Oktober, Rach-mittags i Udr. bom Trauerhause, 488 E. Center Boe., nach Waldbeim. Die Schwestern sind er-stoch, der Berstorbenen die lehte Ehre zu ert-weisen. Berouita Mumm

Lifette Lange, - Brafibentin. Maria Scharf, Getr.

### Inbes:Mingeige.

Memannia Frauen-Berein. Beronita Mumm gestorben ist. Die Beerblaung sindet statt am Donnerstag, um 1 Uhr Rachm., vom Araver-gause, 488 S. Center Ave., nach Waldbeim. Die Schwestern sind erstacht, der Berstorbeinen die

### Tobes-Mingeige.

Fortuna Franen-Berein. Den Beamten und Mitgliebern aur Radricht

Beronifa Mumn Beronika Mumm am 7. Oktober gestorben ist. Die Beerbigung fin-bet statt am Donnerstag, ben 9. Oktober, 1 Uhr Rachm., bom Tranerhause, 458 S. Center Abe., nach Baldheim. Die Schwestern sind er-sucht, der Berstorbenen die lehte Ehre zu ver-weisen.

### Tobes-Mugetge.

Mibertine Bild gestorben ist. Beerdigung findet statt am 9. Of-tober, halb 2 Ubr, bom Trauerbause, 335 Wells Err, nach Hossell. Um stille Theilnahme bit-ten die trauernden Sinterditebenen:

Charles Bild, Gatte. Charles & Bild, fr., Cobn. Frau Charles F. Bild, Schwiegertochter,

Todes-Mingeige. ben und Bekannten bie trautige Rach-

Ernft Guftav Abolph Bachtel gestorben ist. Die Beerbigung sindet statt am Mittwoch Rachmittag um 2 Udr, bom Trauer-hause, 1038 Relson Sir., nach dem St. Lufas-Gotiebader. Die trauernden Eitern:

Ernft unb Maria Badiel

### Dantfagung.

Allen lieben Freunden und Belannten, insbe-

bie lebte Spre erwiesen und ben berrlichen Bir menfomud fbenbeten, unferen innigften Dan Die trauernben hinierbliebene

### Santfagung.

Allen Bervandten und Freunden meines ge-liedten Gatten unseren innigsten Dant für die liedteit Detlinahme und die schinen Blumen-berden, besonders dem Herten Aglior Richner für die trostreichen Borte am Garge, und den Brüdern der Marin Loge Kr. 374 A. O. U. B., sowie den Brüdern der Union Kr. 58, U. G. of E. und J. of. A. berzsichsten Dant, Im Ramen der Jamilie:

### Marie Baumann, Bittive.

**CharlesBurmeister** Peidenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Aufträge punktlid und billigft beforgt.

Deutides Theater. BUSH TEMPLE OF MUSIC, Nord - Clark - Strasso und Chicago Avenu Dienftag, 14. Ottober 1902: ADOLF PHILIPP

### NEW YORK in Wort und Bild.

Solfsfild mit Gefang in 5 Aften von ADOLF PHILIPP. GROSER CHOR UND ORCHESTER. Glanen E Peroriinen bun Anftine Er 450 duffahrungen in Rem Dort. Sitze sind jetzt zu haben Die Kasse des Bulb Temple ift von Morgens de bis Aben bis Tibe geöffnet Ew Donalder Preiste Sc. Soc. 75c. 81.00. Erste Matinee: Mittwoch 15. Oktober. Ernöftigte Wreise!

### Spezieller Bertauf bon Seidenen und Flanell Damen-Waists.

### RUETHERS Gabritanten und Retaile

Cabeft. Gde Belle. und Divif

# Blutvergiftung frei furirt.

Diefes Mittel wird abfolut frei an jeden Mann oder Fran vericit, die ihre Adreffe einsendet.



Das obige Bilo zeigt deutlich, was diefe grohartige Gutdedung bewirkt.

Bei bem Unterftützungs = Musichuffe

find bisher an Baarbeitragen etwa

\$10,500 eingegangen. Geftern lieferte

bie Typographical Union Rr. 16 \$238

ab, bie Garment Borters' Union Rr.

61 \$320 und bie Mobellmacher-Union

\$100. Des Weiteren gingen unter

Unberem ein \$904 von Mitgliebern ber

ftäbtischen Feuerwehr, \$37 von Ange-

fiellten bes Gefundheitsamtes, weitere

\$50 bon Frl. Jane Abbams, \$20 bon

ber Cregier=Loge bes Freimaurer=Dr=

bens, \$60 bon Frachtverlaber-Unionen,

\$12 bon ber Methobiften-Gemeinbe in

Calumet Beights, \$15 von ber Teachers'

Feberation, je \$10 bon bem Bairifch=

Ameritanischen Berein Rr. 3, bom Chicagoer Baiern-Berein, bon ber John

Die Angestellten ber Saunbers

Turning Co., Ede Beed und Sam=

thorne Str., haben geftern bie Arbeit

eingestellt, weil bie Firma nicht bie

pon ber Union ber Solgarbeiter feftge-

Für morgen, Mittwoch, Abend ift

gmeds Grunbung eines Fachberbanbes

eine Maffenberfammlung bon Rürfch

nern nach bem Sallenlotale Rr. 104

In ben Unlagen ber Ornamental

Gron Co., Gde 15. und Laflin Str.,

haben hundert Metallarbeiter Die Ur-

beit niedergelegt, weil bie Firma fic

weigert, ben neunftunbigen Arbeitstag

einzuführen. Gie hat fich bereit er=

flart, Die wochentliche Arbeitszeit auf

Die Fleischauer = Union Rr. 212

hat eine Agitation begonnen, welche ba-

rauf abgielt, bie Schliegung ber

Die BerbanbBleitung ber American

Feberation of Labor hat geftern in

Bafhington befchloffen, bag bie Chi=

cago Feberation of Labor bie Mus-

fcliegung ber Schriftfeger=Union Rr.

16 rudgangig machen folle. Die Schriftfeger = Union ift gleichzeitig an-

gewiesen worben, Delegaten gur Tebe-

ration gu ermablen. Es beißt, bie lo-

tale Bentralförpericaft werbe fich bie-

fer Weifung nicht fügen, fonbern gegen

bas Urtheil an bie Nationaltonvention

ber Feberation appelliren, welche im

nächsten Monat gu Rem Orleans ta-

Der Schneiber : Firma Born &

Co. ift geftern bon Boligeirichter Ge-

verson eine geringe Gelbftrafe aufer-legt worben, weil fie in ihrem Betriebe

Rinber im Alter bon weniger als 14

Jahren beschäftigt hatte. Die betreffen-

ben Rinber hatten Beicheinigungen

ihrer Eltern beigebracht, baß fie bas

porgefdriebene Minbeftalter bereits er-

Auf heute, Dienstag, Abend find Ge-

Stiefelputer - 165 Salfteb Str., 9

Bafchereimagen = Ruticher - 104

Marmorarbeiter - 104 Ranbolph

Majdinenbauer, Gureta Loge, -

Boft- und Beitungsmagen = Ruticher

Schuhmacher, Rr. 133-79 Randolph

Bautlempner - 198 Dabifon Str.

Dampfheigungs : Ginrichter - 179

Sanblungsgehilfen, Rr. 195 -

Baufdreiner, Rr. 1 - 122 La

Maurer und Steinfeger - In ber

Röche und Rellnet - 206 LaSalle

Polfterer - 167 Bafhington Str.

Drabttabel = Spliffer - 55 R.

3wei tägliche Buge nad Colorado.

Cl' a 3 & Morthwestern Eifentabn.

Salle Strafe., Rr. 2 - 188 Blue

Leger bon Drainirungsröhren

Sattler - 3m Bereinslotal.

wertschaftsversammlungen anberaumt

festen Lohnraten bewilligen will.

Randolph Str. einberufen.

55 Stunden berabzufegen.

gu erzwingen.

gen wirb.

reicht batten.

mie folat:

Uhr Abends.

Curtis Salle.

Ranbolph Straße.

106 Randolph Strafe.

-132 Fifth Abenue.

Strafe.

Clart Strafe.

Island Avenue.

Bereinshalle.

Clart Strafe.

70 Abams Strafe.

B. Altgelb=Gilbe u. f. m.

### Lotalbericht.

### Moch unentschieden.

Erpreß-Gefellichaften erflären ihre Stellung.

Streitende Bappichachtel-Arbeiter

Unterftugung für Kohlengraber. - Dom Swift gwifden der Chicago federation of Sabor und der Schriftfeter Union Ir. 16.- Begen Kinderarbeit,

Ungeachiet ber ichon geftern bon ben Gefcaftsführern ber Erpreß . Gefellfcaften betarent gegebenen Abficht, auf ihrer Beigerung, Die Union ber Grpreß= Suhrleute anguerfennen, ju beharren was auch bie Folgen fein mögen, hat ber bom Bentralrath ber Fuhrleute ernannte Unterhandlungs = Musfchuß heufe bon Reuem verfucht, bie Erpreß= Befellichaften jum Rachgeben gu be= megen. Diefer Musichuß fest fich gu= fammen aus Milton Booth bon ben Rohlenfahrern, Thomas Relfon bon ben Fubrieuten berSpeditionegefcafte, John Melican bon ben Rutichern ber Labengeschäfte, Brafibent D'Reagan und Gefcaftsagent Barry bon ben Expreß = Fuhrleuten. Gefchäftsagent Calboun bon ber Mbams Expreg Co., ber als Wortführer ber Erpreß = Ge= fellichaften aufritt, ertlarte ben Ditgliedern biefes Romites, bag bie Er= preß = Gefellichaften bie von ber Union | Fleischhandlungen am Connta aufgestellten Bedingungen in Bezug an ber Bochentagen um 7 Uhr Abends auf Lohn und Arbeitszeit gugefteben, in ihrer Gigenfchaft als öffentliche Bertehrs = Gefellichaften fich aber nicht ba= rauf einlaffen tonnten, Die Union ber Ungeftellten anguerfennen unb Borfchfiften in Bezug auf bie Unfiellung bon Leuten machen gu laffen. Die Angelegenheit wird nun feitens ber Fuhrleute bem Borftanbe ihres Ratio= nalberbanbes unterbreitet werben.

Auf Anordnung ber Baper Bor Mafers' Union Rr. 14 haben 150 Bappfchachtelmacher, bie in ben Betrieben pon Julius Rluefer, M. M. Mrnold, ber Illinois Baper Bor Factorn unb ber B. C. Ritchie Paper Bor Factory beschäftigt waren, bie Arbeit eingestellt, weil bie genarmten Firmen bie bon ber Union aufgeftellten Arbeitsbebingungen nicht jugefteben wollen. Taufenbe bon Mabchen, welche in ben befagten Betrieben angeftellt find werben ebenfalls ftreiten, falls bie Union es bon ihnen berlangen follte. Der Streitbefehl wird an bie Mabden ergeben, fofern bie Beiter ber Befchafte berfuchen follten, bie Blate ber Musftanbigen mit Richt-Unionleuten auszufüllen.

Der Berein ber Barbierftuben-Bes figer, welcher mit ber Barbier : Union gufammen auf hebung bes Barbierges werbes hinarbeiten will, bat fich geftern Abend im Sherman Soufe burch Ermablung ber nachgenannten Beamten organifirt:

R. Marchesti, Brafibent; C. Bettor, Bige = Brafibent; C. Relfon, Finang Setretar; E. R. Malter, Schatmeifter; 3. M. Smith, Prototollführer; C. M. Smith, Drbnungshüter; 3. G.

McMillin, Thurbuter. Prafibent Larger bon ber Garments Morters' Union" hat angeorbnet, bag bie Mitglieber ber Union bem Befoluffe berfelben, bag ben Mitgliebern ber "Special Drber Clothing Da ters' Union" bon Gefcaften, bie bon ber Garment Morfers' Union fonirollirt werben, feine Arbeit mehr gegeben werben burfe, und bag fie nothigenfalls burch Ginftellung ber Arbeit bie: Beidluffe Rachbrud geben Die Garment Borters' Union gählt angeblich in Chicago allein über 20,000 Mitglieber, Die "Special Orber Clothing Maters' Union" hat beren im

gangen Lanbe mur 4000. Setretar McCormad von-bem Burger-Ausschuß, welcher hier bie Samm hing bon Beitragen für ben Unterftugungs - Fonbs ber freitenben Roblen graber in bie band genommen, ift nac bem Often gereift, um womöglich ben Brafibenten Mitchell vom Berbanbe ber Bergleute zu bewegen, nach Chicaga zu tommen und in der am Somitag im Aubitorium abzuhalterden Bersammlung als Rebner aufgutreten.

### Gine Neuerung.

Die Stadt foll ins Roblengeichaft

Die Detroiter Ronfereng.

Wegerechts: Gesuche für eine eleftrische und eine Dampfbahn im außerften Morden der Stadt. - Die Unsbefferung fcabhafter Bürgerfteige.

Auf Antrag bes Alberman Culler= ton hat ber Stabtrath geftern ben Mabor ermächtigt, mit Schapmeifter Gunther, Stabtichreiber Loeffler ur.b Dberbautommiffar Blodi gufammen Erburdigungen einzugiehen, ob bie Stadt nicht Illinoifer und Indianaer Beichtohlen in großen Mengen gu niebrigen Breifen beziehen fonnte. Diefe Rohlen follen bann auf ben Lager= plagen, welche bie Stabt in jeber Barb befigt, aufgebäuft und gum Roften= preife, gufahlich bes Fuhrlohnes, an bas Bublitum vertauft merben.

Der Mayor machte bon ber Ginle= bung qu einer Roblen = Ronfereng Dit= theilung, bie fein Rollege Manbrid ben Detroit hat ausgeben laffen. Er murte ermächtigt, Lie Stabt Chicago auf Diefer Ronfereng burch eine Abordnung bon Bürgern bertreten gu laffen. Bu Mitgliebern biefer Abordnung ernannte ber Magor ben Bunbes = Genator Ma= fon, bie Richter Tuthill und Dunne, Bfarrer R. A. Dorney, Baftor Bhite, Clarence G. Darrott, bie Albermen Mabor und herrmann, ben Organifator Figpatrid von ber Chicago Feberation of Labor und E. M. Lahiff, feinen Bribatfefretar. Die Ronfereng wirb am Donnerftag in Detroit gufammentreten.

Der Magor machte barauf aufmertfam, baf bie im Mai beantragte 216= anberung ber Ligensberorbnung gur Regulirung bon Rrantenbaufern noch immer nicht vorgenommen worben fei. Es hanbelt fich hauptfächlich um bie Aufhebung ber Bestimmung, welche borfchreibt, baß gum Betrieb eines Sofpitals bie Ginwilligung ber Befiger bes größeren Theiles bon allem Grunbbe= it in bem betreffenben Strafengeviert erforberlich fein foll. Burbe biefe Beftimmung burchgeführt werben, fo möchte die große Mehrzahl aller Sofpi= taler ber Stabt gezwungen fein, ihre Thuren gu foliegen. Es murbe befoloffen, Die fragliche Beftimmung bis jum 1. Januar gu fuspenbiren, boch follen bas Befunbheitsamt und bie Baupolizei in ber 3mifchengeit ftreng barauf feben, bag bie berichiebenen Sofpital = Bermaltungen fich nach ben fonftigen Beftimmungen ber Berorbnung richten ..

Eine Mittheilung bes Stadtfammerers DeBann, baß es megen ber bielen Berlufte, welche bie Stadt bei ber Gin= treibung ber Steuern erleibet, rathfam fein wurbe, bie Bucher bes Countys Schapmeifters einer amtlichen Durch= ficht gu unterwerfen, murbe bem Binang = Musfchuß überwiefen. Der County = Schatmeifter mache fein Sehl baraus, fchrieb herr DeBann u. 21., bag er fich mit ber Gintreibung bon Steuerbeträgen unter \$10 überhaupt

Alberman Rung reichte im Ramen ber Chicago, Milmautee und Inland Lates Traction Co. ein Gefuch ein um Berleihung bes Wegerechts in ber Milmautee Abenue, bon ber Lawrence Abe. bis gur Stabtgrenge. Die Gefellichaft bebingt fich bas Recht aus, zwischen 11 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens auf ber bon ihr angulegenben eleftrifchen Bahn auch Frachtgut beforbern gu burfen. 2118 Gegenleiftung will fie bie Dilmautee Mbe. auf ber bezeichneten Strede in ihrer bollen Breite mit Bolgflafter berfeben laffen.

Gin weiteres Wegerechtsgefuch murbe bon Alberman Reenen im Ramen ber Chicago Northern Railway Co. einges reicht. Diefe Gefellichaft will eine Dampfbahn bauen, welche an ber 40. Abe., bei bem Manfair = 3meige ber Rorthmeftern = Bahn beginnen und in norböftlicher Richtung bis gu ber Linie führen foll, mit welcher bie Rorthweftern = Bahn bas Stotie = Thal gu burchichneiben beabfichtigt. Diefes Befuches wegen burfte es gu heftigen Rampfen tommen, ba Raturfreunde in ben nörblichen Bororten Alles aufbieten mollen, um bie brobenbe Beeintrachtigung ber lanbicaftlichen Reize bes Stofie = Thales zu verhüten.

MIb. Sart brachte einen Berorb= nungs = Entwurf ein, welcher bezweden foll, baß Stragenbahn = Baffagieren im Falle bon Berfehrs = Stodungen bon ben Schaffnern Unweifungen außgeftellt werben muffen, welche fie berechtigen würben, ftatt ber unterbrochenen Fahrt zu beliebiger Zeit eine anbere auf einer beliebigen Linie ber fraglichen Gefellichaft zu machen. Die Borlage murbe bem Musichuffe für Berfehre: Ungelegenheiten überwiesen.

Un ben Musichuß für Spezialfteuern ging ein Antrag bes Alb. Rector, baß ber Beborbe für lotale Berbefferungen gestattet werben möge, ihr Ungestellten-Bersonal zu vergrößern, bamit mehr für die schleunige Ausbesserung schab-hafter Bürgersteige geschehen könne. Auf Alb. Fowlers Antrag wurde angeords net, baß bie Bürgerfleig = Inspetioren in biefem Jahre bis Enbe Dezember im Dienft behalten werben follen.

Der Mapor machte barauf aufmertfam, bağ neues Geragenpflafter vielfach beschäbigt werbe burch nicht mit Ommibuffe. Der Ausschuß für Rechis-fragen wurde 20 anterfe fragen wurbe zu untersuchen beauf-tregt, ab es angängig sein würbe, zu verfügen, daß die Raber solcher Juhrwerte mit Gummireifen berfeben wer-

Auf Antrag bes Alb. Strauf wurbe bas Gesundheitsamt angewiesen, ber Bauerle Furniture Co. wegen ber at. ben Rauchfunden auf's Dach ju freigen,

welche fich biefe angeblich zu Schulben tommen läkt.

Der Monroe Glectric Co. wurbe bie Ermächtigung ertheilt, awischen ben Grunbftuden 145 und 171 Martet Str. unter bem Bürgerfteig eine elettrifche Beleuchtungs = Unlage einzurichten. Sie foll an die Stadt eine Abgabe im Betrage bon gebn Brogent ihrer Gefammt-Einnahmen gahlen. Alb. Rovat wollte als Bufat = Bebingung berlangen, bag bie Gefellicaft 51 Brogent ihrer Untheilfcheine bei ber Stabt = Bermaltung hinterlegen folle, bamit biefe bei einem etwaigen Musbertauf murbe mitfprechen fonnen, es wurde ihm aber bebeutet, baß eine folche Bebingung fich nicht murbe burchführen laffen.

Er-Alb. Rerr berlangte bon Alb. 211= ling, baß biefer bas Privilegien-Gefuch ber Illinois Bneumatic Gerbice Co. einreichen moge, boch hielt biefer einige Menberungen in ber Borlage für nothwendig. Diefeiben werben im Laufe ber Boche gemacht werben, und ber Stadt= rath wird am nächften Montag Gelegenheit erhalten, fich mit bem Begenftanbe gu befaffen.

Es wurde angeordnet, daß bie ftabtiiden Memter morgen, am Chicago-Tage, gefchloffen bleiben follen.

Der Manor murbe ermächtigt, mit ber Drainage = Behorbe einen Rontraft abzuschließen, burch welchen bie Drainage = Behörbe fich verpflichiet, gu ben Roften, welche bie Ginrichjung ber Bumpflation für ben Schwemm-Ranal unter ber 39. Strafe berurfachen wirb, 45 Prozent beigufteuern.

### Philipp:Gaffipiel.

Gin wie außergewöhnlich reges Intereffe bas beutiche Theaterpublifum bem Gaftfpiel bon Abolf Bhilipp entgegenbringt, beweift am Beften ber Umftanb, bag geftern, am erften Tage bes Borbertaufs bon Gigen, bie Rach= frage ichon eine folch große mar, baß felbft bie fühnften Erwartungen ber Befdäftsleitung übertroffen murbe. -Much maren feit einer Boche täglich Friefliche Beftellungen für bie erfteBorftellung am Dienftag, ben 14. Ottober, eingetroffen. Es ift bies ein Beweis ba= für, bag AbolfBhilipp in Chicago noch in outem Ungebenten fteht und bag ein Jeber, ber ihn früher gefeben, mit Ber= gnügen wieber au feinen Borftellungen geht. Es ift geftern auch noch bie Beftimmung getroffen worben, am Mittmoch und Connabend Matinee-Bor= ftellungen gu geben und gwar gu er= magiaten Breifen. Die erfte berartige Borftellung finbet ftatt am Mittmod, ben 15. Oftober. Die Raffe bes Bufh Temple of Mufic ift taglich von Morgens 9 Uhr bis Abends 7 Uhr geöffnet. Es burfte fich empfehlen, fich feine Site unverzüglich zu beforgen.

\* In einem ber bebeutenbften Do= natshefte empfiehlt ein hervorragender Urgt, bag man in unferem Rlima während bes gangen Sahres Bollunterzeug auf bem blogen Rorper tragen follte, leichteres im Commer, dwereres im Winter. Der gur Behag= lichfeit nöthige Bechfel follte in ber außeren Rleibung borgenommen merben. Muf biefe Beife wird ber Rorper in einer gleichmäßigen Temperatur erhalten und baburch von allen Ginflujfen bes plötlichen Witterungswechfels geschütt. - Das ift ein fehr guter Rath, und wenn man barauf achtet, bağ bas Bollunterzeug abfolut rein und poros ift, wie bas ber weltberühnis ten Jaeger Fabritate, fo ift man beffen ficher, Bequemlichteit fomohl wie bollftanbige Gefunbheit baburch gu er-

### Gingefperet.

Fünf Stenographinnen und ihr mannlicher Rollege, Julius Beinftein, 201 DeRoben Strafe, murben geftern Abend infolge Fahrläffigfeit bes Sausmeiflers in ber Gefcaftaftelle Schulmöbelfabritanten, Mitinfon & Menger im vierten Stodwerte bes Gebäubes 352 Babafh Abe. eingefcoloffen. Ihre Berfuche, fich burch Tücherschwenten und Rufe berftanblich ju machen, blieben erfolglos, fchließ= lich perfiel Beinftein auf ben rettenben Gebanten: Ferniprecher! Die Feuermehr legte Leitern an, über welche bie Gefangenen ihren Musweg bemertffellig= ten; mehrere Thuren mußten allerbings borber eingeschlagen werben, um gu ihnen gu gelangen.

- Drudfehler. - Die vier Lieber hatten einen burchfchlafenben (burch= fclagenben) Erfolg.

Glenn's Schwefel : Ceife aus bem beften Material, bas ber medigini fchen Wiffenichaft in Bejug auf Reinheit und

Gute befannt ift, hergeftellt wirb.

Glenn's Schwefel-Seife

Wird in der Behandlung von Sauthrankheiten unfchähbar gefunden werben.

Merate berichreiben fie und fan gen, die Refultate feien ausgezeichnet . . . .

Sie macht bie bant weich, glatt unb elaftifc und verleitt einen iconen Teint. Berjucht fie und übergeugt Cuch.

Bon Apothefern verlauft.

Korset Wais Größen 1 bis 12

Jahre - 71c

MILWAUKEE AVENUE AND PAULINA STREET.

fpeziell -

311 ........

Korset bas gemacht wirb, alle Farben, angebros dene Größen -

Gröffnung von unserem

Pergrößerten Cloak-Departement

Bir laben bie Damen freundlicht ein, biefes Departement gu befuchen und unfere icone Auswahl von neuen fertigen Derbft = Rleibungsft iden gu bejich= tigen. Unfer Lager enthält Alles in ben neueften und beliebteften Facons bon Cloats, Capes, Jadets und Suits für Damen, Miffes und Rinber, hergeftellt aus allen Up-to-bate Stoffen. — Dit einem Bort, "wir find porbereitet" für ein riefiges Derbft = Beiduft. — Unfere Preife find jo niebrig, als fic mit ber Qualitat ber Baaren vereinbaren lagt.

Spezielles in Capes für morgen: um für \$8.98 verfauft ju wers

Ceibe Seut Blufb Capes, This bet eingefaßt, mercerigeb@utter, peller Sweep, martirt um für pu merben, \$4.98

Dobion extra Corte Bluib Ca: pes, Bear ebgeb rund bernm -beftes mercerigeb Gutter und Swifdenfutter, 30 Boll lang -ivverted Pleat, martirt um ju \$10.00 berfauft zu werden, Gr. \$5.98

Schwere gefraufelte Aftrachan Copes, inverted Bleat, - voller Sweep, Bear edgeb, gutes 3m:-ichenfutter. 303oll lang, marfirt



### Chiffonier.



Co : i be eichene Chiffonier (ge= nau wie bie Mbbilbung), hoch= fein polirt - 5 Edublaben Deffing-Griffe, hübich geschnitt, überall verfauft zu \$7.50, unfer 3.38

| Breis                                            |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Motions.                                         |    |
| Sump Safen und Defen,                            | 10 |
| Dutgend für                                      | 10 |
| Chinefisches Bügelwachs,                         | 10 |
| Baumwoll. Ginfabband, alle Breiten,<br>per Rolle | 10 |
| Cabinet Daarnabeln, wohlgegabite                 | 10 |
| Strumpfhalter für Damen, Madden und              | 3¢ |
| 5c Qualitat Belveteen Rod-Ginfagbanb,            | 3c |
| per Darb                                         | 10 |

# Extra speziell.

38joff. reinwollene Plaids und 54joff Ladies Cloth, Baaren, Die völlig 19c 39c wth. find, Mittwoch, Ib. nur 19c 36jöll. echtichwarzes Percaline, für Gut= ter, wenigftens 10c werth, Reinwoll, fanch Golf Damen-Sandichuhe, ajoirtirte Farben, werth 35c, 25c Rusco Calf Jünglings: Schnur-Schube, Erfte Qualität Damen-Gummi: 19¢ per Badet ..... 10 Carpet = Ragel, alle Größen, Crescent und Great Buff Ia: 250 bat, 8 Badete..... 250 Getreibe-Rümmel, feinfte Qual., 56c

Strumpfmaaren.

Schwarze gerippte fliebgefütterte nabt- 15c Schwarze und naturwollene nabtiofe 15c Schwarze gerippte fliebgefütterte Strumpfe für Rinder - Gr. 6-91, 15c Berthe 10¢

### Anabenkleider.

### Bemden, Unterkleider etc. Schwarze und meiße Demben für Manner, ech farben, alle Groben, Bollene flieggefütterte Demben und Unterhofen für Manner — 50c Berthe — ju..... 98¢ Mollene fchmarge Sweaters für Manner - \$1.25 Berthe gu ..... Rameelshaar-Demben u. Unterhofen für 68c Somere gerippte Demben und Unters bojen für Rnaben - ju ..... Leibchen und Damen-Beinfleiber, fliehgefüttert, 25c Berthe gu ....

\$4.98

Retfet Capes, 30 und 36 3off

lang, bubich befest, inberteb

Bleat, mercerigeboutteg, martirt

um für \$6.98 unb \$7.98 vertauft

fregiell \$5.98

Die vollitändigfte Bartie bon Rerjey, Ceibe Blufd und Belg Gapet, viele mit echten Stunt ober Oppfjum Aragen, anber effettvoll bejett, zu Breifen ran-

aliend bon \$45.00

### Garn-Berkauf.

| Granbma's<br>ichmary, rei<br>ipegiell per | beutides Str<br>gularer Breis 2<br>Strang         | idgarn, fo<br>Sc. | 19c         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| und fcbwat - fpeziell                     | nb" beftes fpan<br>13, regulärer Pi<br>per Strang | reis 124c         | 10c         |
| Grangofiich<br>und meiß,<br>ipegiell per  | e Angora Boll<br>regulärer Prei                   | e (Puiso W        | 10c         |
| mis malfe                                 | fcmars und !<br>et wirb, große<br>en 8 Ballen ju  | meift, bie b      | efte Qual., |

### Broonen-Bent

| Binduen. Behr.                                             |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| # Bib. Badet Gpfom Galts (Bitterfals),                     | 10  |
| Coter pulverifirter Somefel -                              | 20  |
| Cib Crow ober True Blue                                    | 30  |
| Borat, 1 Dfb. Badet 10c,                                   | 30  |
| Dr. Stone's Flachsfamen Suften:                            | 20  |
| Duinarets, für Erfaltungen, Ratarrh,                       | 150 |
| Reiner norwegischer Leberthran, oie volle Bint: Flafche ju | 396 |
| Underfon's Emulfion ober Leberthran                        | 19  |
|                                                            |     |

### Doppelinöpf. 2=St. Schul-Angüge für Anaben, gem. aus fcwerem blauem Chebiot, 8 bis 15 Jahre, 75c

Anaben=Reefers gemacht aus fcme= rem blauem Chinchilla, 3—9 98c

Aniehofen f. Ana= ben, gemacht aus ichwerem ichwargen ober blauen Cheviot, 3 bis 15 Jahre, .15c

### Bitte, Kappen und

| Ausstattungswaaren                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bom Anfassen beschmust, unsere regularen \$1.5<br>und \$2.50 Derby, Febora, Golf und Baname<br>hite, neue Derbit-gacons, gemacht aus bochse<br>nem Material. Jeber Dut garantirt<br>Unton mabe, Auswahl |
| Rob-Bartie von unseren regulären Isc bis 81.2 Mainter und Anfassen biten, durch Anfassen bismutt, belle und dunfassen das Gröhen, solange der Borcath reicht                                            |
| 50c Ranner: und Anaben-Salstrachten, gem. be bochfeiner Stibe, belle und buntle Et: 15 fette, alle Facons. 25c und 35e Manner: und Anaben-Sofentrage gemacht aus ben beften elafticen 15                |

### Mus Bereinstreifen.

In Schönhofens Salle war geftern Abend bas Mufittomite bes Rorbweftlichen Gangerbuns bes, beftebenb aus ben herren Theo. Relbe aus Milwautee, Th. Bintler aus Shebongan, R. F. M. Reefe aus Dabemport, F. M. Rern und Ottomar Gerafch, Chicago, in Sigung. Man ftellte eine porläufige Musmahl ber Lieber feft, welche beim nachften Gangerfeft, 1904 in Milwautee, gefungen werben follen und beichloß, biefelbe bem Bunbesporftanb gur Befiätigung gu unterbreiten.

Die Delegaten ber fünfgehn gum Berband ber Bereinigten Ganger bon Chicago geborenben Bereine mablten in ihrer letten Berfammlung für ben neuen Termin folgenbe Beam=

Brafibent, Arthur Jofetit; Bige-Prafibent, Theo. Behrens; Schapmeis fter, 28m. Schult; Setretar, Mag Sirid; Archibar, R. Schlegel.

Der Rranten = Unterftiis ung 8=Berein beuticher Du= iter von Chicago hielt geftern Rachmittag in Jungs Salle, Rr. 106 Ranbolph Str., feine halbjährliche Generalberfammlung, verbunben mit Beamterwahl, ab. Die lettere hatte fols genbes Ergebniß: S. Chols, Brafi: bent; 3. C. Roffon, Bige-Brafibent; hermann Braun, Gefretar; F. Bausler, Schapmeifler; Albert Rleift, Dtio Siemens und M. Mueller, Dit glieber bes Bermaltungsrathes. Rach ber Erlebigung ber porliegenben Bereinsangelegenheiten murbe ein flotter Rommers abgehalten. Der Berein hat 183 Mitglieber und ein Bermögen bon mehr als \$3000 aufzuweifen.

### Bu Grabe getragen.

Die Fahne auf bemGermania-Rlubhaufe wehte heute auf Salbmaft. Bahlreiche Mitglieber bes Bereins fanben fich um 2 Uhr Rachmittags im Saufe Rr. 404 LaSalle Abenue gur Tranerfeier ein, um bem berftorbenen Mitbegrunber bes Germania-Mannerchors. herrn Rarl C. Moeller, Die lette Chre ju erweisen. Das Legington=Quartett fang ftimmungsvolle Abichiebslieber; Baftor Rubolph John bielt eine bon Bergen tommenbe und gu Bergen bringenbe Gebachtnifrebe. Mis Bahrtuch träger amtirten bie langjährigen Freunde bes Berftorbenen, bie Berren Louis C. Sud, Beter Schuttler, Thies N. Lefens, Chas. A. Wader, Leo Schmidt und Albert Magnus. Die Beifegung ber Leiche erfolgte auf bem Gracelanbegriebhofe.

Spart \$50 bis \$200 an einem Piane.

Wenn Ihr biefe Boche bem Reu-bau- und Umbau-Bertauf bon Lyon & Bealy beimobnt. Ueber 300 ber beften Bianos muffen bertauft werben, um Raum für ben Umbau zu schaffen. Ede Babafh Avenue und Abams Str.

# Männerkrankheiten kurirt für \$3.00.



Meine beften Referengen finb: Richt ein Dollar braucht bezahlt gu

Bei unferer Behandlungsmeihobe lauft 3hr fein Rifito. Jebes Departement wird von einem Experten geleitet. Die größten Spezialiften ber Bestgeit fteben mit uns in Berbindung. Bir heilen Guch bon ben ichlimmften Formen bon Rrantheit, und

Eure Gefundheit wieder her. Jahrelange Stubien machen uns fähig, ficher affurat. Wir garantiren positiv ju beilen

Baricocele, Sowache, Blutvergiftung, Sautfrantheiten, Rieren. und Barnfrantheiten, Aftertrantheiten.

Wir berechnen nichts für Untersuchung und Ronsultation. Sprecht bei uns bor, che 3hr Andere fonjultiet, aber wenn Andere Gud nicht zu beilen bermochten, tommt zu uns. Wir laben besonders Manner ein, Die bon Underen enttauscht wurden. Wir baben ftrift einen Preis, und wenn wir Gueren fall unbeilbar finden, so berechnen wir Guenicht.
Il niere dau 28 be dan do 1 ung ift immer erfolgreich und burchaus geheint. Schreibt uns wegen Somptom-Formular, falls 3hr auswarts wohnt.

DR. BASSETT MEDICAL INSTITUTE

126 S. CLARK STR., CHICAGO. Spredftunden: 8:30 Form. Dis 8 Abends. Sonntags 9 Form. bis 1 Machm

### Golbene Sochieit.

Samuel Brablen Rimball nebft Gattin feierten geftern Abend in ihrer Bohnung, Rr. 204 74. Strafe, Rreife ihrer Rinber, Entel und nachften Freunde bei boller Gefunbbeit 1:n fünfzigften Jahrestag ihrer Sochzeit. Mm 6. Oftober 1852 hatten fich bie Beiben in Lawrence, Daff., gum Bun= be für's Leben vereinigt. Rach Chicago tamen fie 1864 und find feitbem bier wohnhaft gewesen. Die Rinber bes Jubelpaares Camuel S. Rimball aus Dat Bart, Arthur G. aus Bofton, bie hier mobnhafte Tochter Frau S. Rim= ball-Dubley und Ernft M. Rimball aus Binetta-hatten bie geftrige Feier beranftaltet. herr Rimball ift 78 Jahre alt, feine Gattin um feche Jahre jun-

Ralte Douche. - "Beift Du noch, heing, als wir uns gum erften Dale faben, war's auch auf einem Dampfer, ber nach Belgoland ging!"-"Ja, bie Stunbe werbe ich nie bergeffen; mit Gewalt mußte ich an mich halten, um nicht

"Um nicht Sals über Ropf mich gu umarmen?" - "Ree, um nicht abgufallen, benn ich mar bamals fceuglich feetrant."

### Bier tägliche Buge nach St. Baul-Minneapolis, Dia Chicago & Morthwestern Gifenbahn

Fahren ab von Chicago 9.00 Borm., 6:30 Abends, 8:00 Abends und 10:00 Abends. Schnelle Durchfahrt. Bollhändigfte und ele-gantes Auskartung im Westen. Speise-ungen-Dienk unübertrefflich. Lidet-Offices

### Geelenbertaufer. Die Parifer Polizei geht in ber lets

ten Beit fehr energisch gegen bie berruchten Lieferanten für auslänbifche, besonbers transatlantifche Freuben= häufer bor. Reulich murben wieber wei folde Banbiten bingfeft gemacht. Der eine, ein Rellner Ramens Berillat, lauerte mit einem leiber entschlüpften Spieggefellen zusammen ben jungen Arbeiterinnen beim Berlaffen berBertftatte im Faubourg bu Temple unb fucte fie burch glangenbe Unerbietung nach Mabagastar und Transbaal gu loden. Zwei blutjunge Mädchen im Alter bon 14 und 15 Jahren, bie bas verkommene Individuum unaufhörlich befturmte und felbft bebrobte, maren bernünftig und entschloffen genug, an bie Polizei zu wenden, was bie Berhaftung Berillats ermöglichte. Der gweite ber Polizei in Die Sanbe gefallene Maddenhanbler ift ein gewiffer Shislain, ein ehemaliger Roch. Dan wurde feiner auf bie Rlage einer altes ren Berfon bin, ber er ihre Erfparniffe burch ein Beirathsberfprechen abgelodt batte, habhaft und fand in bem Bimmer, bas er in ber Rue Blondel inne hatte, ein 17jähriges Mabchen, bas er gefangen hielt, um es nach Buenos Mires gu fenben. Ferner wurben bort gwei Roffer von verichmunbenen jungen Mabchen entbedt, bie ber Sallunte bereits nach leiber unbefannten Orien gu ben angeführten fcanblicen 3weden verfdidt bat.

Bom Rafernenhofe.- Gergeant: Menfc, Ginjahriger, Gie richten fic vieber mal nach Ihrem Borbern wie 'n tritifcher Zag nach'm Better-



### Der Order-Junge.

Lacht mich nicht aus, weil ich bin tlein, Sehr bald werb' fett und grok ich fein. Ihr werd't nicht wiss'n mehr, wie ich war. heut' ist es anders, das ist klar, Denn ich bin nur Orber-Junge.

Bin klug genug, Euch zu erinnern An nöth'ge Sach' zum Cisen, Trinken. Ich weiß, wenn Backag kommt heran, Genau die Sach', die man brauchen kann; Denn ich bin ber Orber=Junge.

36 hab' bas all' im Buch bier fteben -Richt bie erfte Order, wie Sie feben. Und jest gulegt bas Befte tommt -Das eing'ge Mehl bas Jebem frommt. Beftellt beim Orber-Jungen

### **GOLDEN HORN MEHL**

FREII — hebt diese Golben horn Anzeigen auf (12 im Ganzen). Sie geben die hauptpunkte von Tommys Philosophie. Schidt sie uns per Post, und wir senden Euch ein hübsches fardiges Bild von Tommy (von McCutcheon). STAR & CRESCENT MILLING CO., CHICAGO.

### Bergungungs-Begweifer.

Grand Opera Coufe. - "The Binege 

totte.
11 in o i s. ... Dornrösden."
12 Bid er s. ... Der Zauberflinftier Reller.
bica go Opera hou fe... Baubertlie.
bica b s... ... Dim Babis."
12 n j i... Rongert ichen Abend und Sonntag aus

Bigmard : Garten. - Sallentongert jeben

Bicago Ert In Ritute.—Freie Besuche tage Mittwoch, Campag und Sonntag. Bield Es ein mis an Museum.—Sampag und Sonntag. und Sonntags ift ber Cintritt lostentret.

### Lotalbericht.

Beiraths-Ligenfen.

Folgende Heiraths-Vizensen wurden in der Office des County-Clerts ausgestellt:

John Lieste, Mosie Kohde, 25, 20.
Frant Ewens, Marty 3. Dunn, 38, 28.
Antonie Gorso, Domenica Sanjone, 23, 17.
William H. Grad jr., Corinne Calboun, 25, 28.
Michael Duffey, Ceita Liernet, 24, 27.
Ungust von Thienen, Nauline Kent, 31, 20.
Carl E. Tos, Alma Johnson, 50, 40.
Derman Brolsma, Cujie Plenna, 31, 28. Gari E. Tolf, Alma Johnfon, 50, 40.
hibert Dboraf, Marb Racha, 22, 18.
Frant J. Gallaher, Hearl Bater, 27, 21.
Billiam d. Sbwards, Martha Johner, 55, 31.
Billiam kramp, Marie Sauerland, 21, 18.
Joseph Burfee, Haite Hang, 18, 18.
Area Molf, Barbara Gilhanet, 21, 20.
Gimer U. Aumbaugh, Gilie S. Amfere, 39, 28.
Fred D. Bakion, Joa B. Bettie, 39, 21.
dynam Rablan, villie Rosenthol, 27, 21.
Rurrah G. Mattelon, Rellie Bubge, 30, 34.
Coppes G. Myant, Rarie U. Manning, 28, 24.
Sam B. Blad, Unite Wisthbowski, 21, 19.
Henry G. Embleton, Bertha F. Laffon, 21, 19.
Betenth Smolinski, Celena Kwad, 20, 33.
Josef Dayelee, Martha Silvand, 25, 22.
Jan Hooda, Mary Bantfowski, 34, 23.
Bugenet L. Wower, Hancils F. Graby, 37, 19.
Richard A. Rea, Martha Silvand, 25, 24.
Frank Griffith, Grace Edgington, 33, 19.
John B. Roebling, Cmille Schwate, 25, 24.
Frank Griffith, Grace Edgington, 38, 19.
J. Brobburn Differ, Lein B. Billiams, 36, 30.
Edward R. Roien, Sue G. Greatrate, 81, 25.
Garth D. Brablee, Jeffie B. Onable, 21, 21.
Michael Ratufa, Zulanna Rejapani, 25, 19.

### Ban-Erlaubnigfdeine

Schwebilde Evangelijde Wiffion Cobenant, Y-88d.
Arid Holpital, 256—250 R. Foster Ave., \$25,000.
Brooffine Breshvierlanische Kirche, 1-flüd. Brid-Ansbun, 78d7, 3axfon Abs., \$10,000.
O. A. Hangenisch, 1-flüd. Frame Costinge, 6218 hermistige Ave., \$1,100.
Damiel Aungenisch, 1-flüd. Brid Cottage, 6208 hermistige Ave., \$1,100.
Damiel Aungenisch, 1-flüd. Brid Cottage, 6809 S. Kincoln Sir., \$1,200.
Beerge K. Stevens, \$2-flüd. Brid Apartment-Gebünde, 1850—1331 Sheffield Ave., \$1,000.
A. S. Bradett, pml 1-flüd. Brid Gottages, 1860 bis 1863 Carroll Ave., \$2,000.
Theodore Rellas, 2-flüd. Brid Flat, 2188 B. 93.
Sir., \$2,500.
McGormid Davelling Wachtine Co., 1-flüd. Briddunder Co., 1-sund Period. Briddunder, \$25,000.
Die Clemator Co., 1-sund 2-flüd. Brid Foundry, \$51—630 Bis. 16. Str., \$1,400.
Fran F. A. Keilly, 2-flüd. Brid-Aubau, 223 Johns fon Str., \$2,000.

### Banterott-Erflärungen,

win M. Weeb, Berbinblidteiten \$34,642; Beftanbe erbert D. Bublin, Berbinblichteiten \$500; Beffanbe

### Todesfälle.

Treening, Jopann 9. 28., 14 J., 140 E. Beimer Abe.
Dier, Johanna, 78 J., 1767 R. Sainber Abe.
Dier, Johanna, 78 J., 1767 R. Sainber Abe.
Banngarten, Andolyb., 37 J., 111 String Str.
Brundburg, Leng, 73 J., 75 Fuller Str.
Freder, Minnis, 56 J., 18 Mart Str.
Fiebler, Richolas, 18 J., 606 S. Homan Abe.
Doffman. Margaret, 75 J., Wesley Hofstell.
Raspar, Bacleb. 16 J., 708 Trop Str.
Ranner, Beter, 64 J., 388 Blackpart Str.
Rannbel, Leon, 22 J., 76 Botomac Abe.
Raelies, Carl G., 63 J., 404 E. Soile Abe.
Beiterfon, Boutie, 47 J., 4545 Forrefiville Abe.
Beiterfon, Boutie, 47 J., 4545 Forrefiville Abe.
Res. Josebb J., 16 J., 285 Checkand Abe.
Riemer, Herman F. S., 58 J., 600 B. 14. St.
Bissemer, Heerge, 81 J., 491 B. Ban Buren St

heife gellen nur für ben Erobhanbel.) Getreibe unb hen. (Canprelle.)

Mais, Rr. 2, 61-61ic; Rr. 2, meis, 61-61ic;

| Mais, Mr. 2, 61—614c; Mr. 2, weiß, 61—614c; Mr. 2, gelb, 63—634c; Mr. 8, 61—614c; Mr. 8, gelb, 63—634c.

\$afer, Mr. 2, 30c; Mr. 2, weiß, 85—86c; Mr. 8, 29c; Mr. 3, weiß, 83—86c; Mr. 4, 29—31c.

\$eu Gerfauf auf ben Geieiten—Gelbes Timothe: \$13.50—\$14.00; Mr. 1, \$12.50—\$13.00; Mr. 2, \$10.50—\$11.00; Mr. 3, \$8.50—\$50.00, Mr. 1, \$10.50—\$11.50; Mr. 3, \$8.50—\$50.00, Mr. \$12.00—\$12.50; bitto Mr. 1, \$10.50—\$11.50; Mr. 2, \$7.00—\$12.50; Mr. 3, \$5.50—\$6.00.

(Muf tanftige Stefernug.) B e i 3 e n. Ottober 68fe; Dezember 69fe; Mai 1903, 70f-70fc.
R a i 8, Ottober 60fe; Dezember 48f-48fe; Mat 1903, 42fe.

1903, 42ic.
Hafer, Ottober, neu, 31ic; Dezember, neu, 32ic; Mai 1903, 33ic. Somal ; , Oftober, \$10.27}; Januar \$9.00; Dai

#8.493.
R ipp den, Ottober \$11.50; Januar \$8.324.
9 e b f e i t e \$ S ch w e i n e f i e i f d, Ottober \$16.872; Januar \$15.90; Mai \$14.90. Colombien.

Schlachtvied.

† in b b i e b : Beste "Beebes", 1290—1600 Bfund.

\$3.20—\$3.60 per 100 Bfb.; gute bis ausgeluchte "Beebes" 1200—1500 Bfund. \$7.45—\$3.15; mittelee bis gute Beef-Stiere, \$6.50—\$7.80; gute bis deste Aube. \$3.50—\$4.30; Rübee. aum Schlachten. gute bis beite, \$5.75—\$7.00; fivorer Alisber, gewöhnliche bis gute. \$2.75—\$5.50.

\$5 me i n e : Unseefuchte bis belle (aum Beefandtus für ein e : Unseefuchte bis belle (aum Beefandtus beite, ichnere Schlachtauswarer, \$6.95—\$7.40; ausgelichte für Fleicher, \$7.75—\$5.50; fortitte

ausgejuchte für Fleitober, \$7.70-\$.90; fortirte leichte Thiere, 150-190 Kfund, \$7.50-\$7.70.

6 c a f e, beite, schwere Schafe, \$3.80-\$4.10 per 100 Kfd., gute bis ausgesuchte Hammel \$3.50-\$3.90; gute bis ausgesuchte Schafe, \$3.15-\$2.60; Rative Lambs", gute bis ausgesuchte, \$4.59-\$5.50.

(Martipreise an ber G. Bater Str.)

Rammafe, "Twins", per Pfund. 0.104-0.11
"Daiftes", ber Bfund. 0.114
"Joung American", ber Pfund. 0.11-0.114
Schweizer, per Pfund. 0.112-0.13
Ambunger, per Pfund. 0.09-0.003
Prid, per Pfund. 0.09-0.003

Befingel (lebenb) -

Trutfühner 0.184 Subner, per Bfund 0.09 -0.00} Subner, per Bfund 0.09 -0.00} Subner, per Bfund 0.00 -0.00} Sanje, per Bfund 0.00 -0.00\$ alber (gefchlachtet) -Bifde (frifde) -

 F i d e (frifde) —
 Schünerzer Barich, per Bfund
 0.04
 -9.06

 Sigierzi, per Ffund
 0.06
 -0.06
 -0.06

 Karpfen; per Ffund
 0.01
 0.02
 -0.04

 Berch, per Ffund
 0.06
 -0.04

 Berch, per Ffund
 0.06
 -0.06

 Biles, per Ffund
 0.06
 -0.06

 Bilbenien, Bullards, Dugend
 3.50
 -4.00

 Genöpliche, Eichne
 1.75
 -2.06

 Betafinen, Dugend
 2.23
 6.00

 Austria, Sernies, Gemits, Gemits
 6.00

Frifche Früchte, Gemufe.

Benfein Beriche Frücke, Gemüle.

3 ed fei — Gemöhnl. die ausgefuchte, der Arch. 1.25 — 3.50
3 itren en — Galifornia, der Aifte. 3.00 — 3.75
Meisina und Palermes — 2.50 — 5.00
Orangen, der Aifte. 3.50 — 5.00
Gananen — der Geöhnge — 0.75 — 1.60
Gananen — der Geöhnge — 0.75 — 1.60
Gananen — der Geöhnge — 0.75 — 1.60
Girther — der Stein — 0.10 — 0.30
de. Dulpelskord. — 0.30 — 1.00
Meisten — 1.60 Charats — 0.25 — 0.35
Gunanes, Aforidas, die Litte. — 1.00 — 8.00
Meins, Roch Jords, der Hete. — 1.00 — 8.00
Meins, Roch Jords, der Hete. — 1.35 — 1.75
Resonsche Geren, Gade God, der Hab. 5.50 — 5.75
Onitten, Bod — 1.60
Beinsten, 100 Bünden — 0.50 — 1.00
Robertüben, 100 Bünden — 0.50 — 0.00
Ruten, heifige, der Bübel — 0.40 — 0.50
Roben, neue, der Rübel — 0.40 — 0.50
Rüben, neue, der Rübel — 0.25 — 0.00

more Ribiness ar Bufbet, in Car-Sabmacu: Rarioffeln, Aucals. Do. gemicht.

Cheibungstlagen

Samuel gegen Dola Albitsth, Berlaifen; Mari gegen Batrid ffeened, graufame Behandlung R gegen Aron Mangenbefer, geaufame Behandlun Dilber & gegen Medie Johnston, graufame B handlung; Lena gegen Chinard Anderson, Trus judit Rellis gegen B. B. Jarobson, graufame L

### Aleine Anzeigen.

Männer, ftetige Stellung wünschend, bitte borzusprechen. Mächter, \$15; Janitors (Flats), \$65; Engineers, Etkrifter, Waschinsten, \$18; Ociger, Ocler, \$14; Fabruhführer, Fabrilareiter, \$12; Rutscher, Horter, Berbacker, Siffsmänner, Selfer für Mholesaleduler, \$12; Robelstoren, Buchaster, Rorrespondenten, Office und Grocert-Gehisten, \$15; Männer für Errahen und Eisendahnen, junge Männer, dandburcke au erternat, andere Ertlungen gesichett. Guarantee Emplopment Agench, 195 Vassalle Sir., Limmer 14, nade Abams Str.

Berlangt: Erfahrene Tag-Borter. Rachgufragen beim Suberintenbenten. M. DR. Rothidilb & Co.

Berlangt: Tafden-Operators an Coats, ftetige Beschätigung, bioffter Lobn. Rachjufragen bei Gb. B. Price & Co., Mholefale Tailors, 185 C. Lan Buren Str., & Floor.

Berlangt: Ein alterer Mann für haus- und Sa-loon-Arbeit. 329 Fifth Abe. Berlangt: Tinners. 342 Fifth Abe. Berlangt: Ein nüchterner Bartender. Dug alle Arbeit thun. 793 Lincoln Abe.

Berlangt: Gin nichterner Bartenber, muß alle Arbeit thun. 798 Lincoln Abe. Berlangt: 2 erfahrene Manner, im Stal gu grbeiten und Rutiden gu fahren. 930 Ban Buren Berlangt: UM-around Carriage-Bainter, ebenfalls Solgarbeiter. 980 Ban Buren Str.

Berlangt: Erfahrener Junge, an Cafes ju arbeis en. J. Ragl, 588 Blue Island Ave. bmi Berlangt: Suter lebiger Mann, einer ber englisch prechen und Abolefale Dichmagen fahren tann. Referenzen verlaugt. Meber Bros., 308 B. Rorth

Berlangt: 40 Arbeiter mit Schaufeln, Union ober Richtunioniente, 28 Cents bie Stunde, zwei Monate Arbeit. Borzufprechen Belmont über, zwijden hals fteb und Ebanfton. Stamfen & Blom.

Berlangt: Ein beutscher Butder, einer, ber et-was vom Burftmacher berftebt für Bartlett, In. Empfeblungen berlangt. Borgusprechen 885 B. Ma-bijon Str. Berlangt: 200 Eisenbahn-Arbeiter für Michigan, Indiana und Jowa, Lohn \$2. Carpenters und harmhände: 10 Männer für Hactory. 164 C. Ban Buren Str.

Berlangt: Ginige tuchtige Arbeiter. Rachgufragen 45 Beft Monroe Str. bimibofr Berlangt: Borter, junger Mann. Rachaufragen nach 3 Uhr Rachmittags. 77 R. Clart Str.

Berlangt: Strebsamer Mann. Gehalt und Kom-mission. Muß englisch sprechen. 5 Uhr Rachmittags, 8 Uhr Morgens. 835 B. Rorth Abe., 2. Floor. Berlangt: Gin guter Burftmader. 4337 Armou Berlangt: Guter Burfimacher. 12 Mellen bon bier. Guter Lohn. Raberes 216 Fulton Str.

Berlangt: Gin guter Porter. 144 Didigan Str. Berlangt: 2 Abbugler an Sofen. 1001 19. Str. Berlangt: Gute Anaben für leichte Arbeit. 14 bie Boche für ben Anfang. 1461 Berry Str. bimi Berlangt: Gin guter Bundmann, ber auch waiten tann. 226 G. Clart Str.

Berlangt: Ein ältlicher Mann für Farmarbeit einer, der mellen kann, wird borgezogen. 1860 Mil woukee Ave. Berlangt: Ein guter Butcher. Oscar Maber & Bros., 285—287 Sebgivid Str. Berlangt: Gin junger Mann für Butcher Shop. -

Berlangt: Alter Mann, ber mit Pferben umgehen ann, in Baderei ju belfen. 189 Bebfter Abe. Betlangt: Gin chrlicher nüchterner Porter. 198 Berlangt: Bladfmith, einer ber Bferbe beichlagen fann. 907 Armitage Abe. Berlangt: Porter. Rordweft-Ede Mabifon und Dearborn Str., Bafement.

Berlangt: Für die Nordfeite ein junger kräftiger Mann mit fleiner Familie, ber als Bermafter eines bifentlichen Gebaudes Erfahrung bat. Muß befte Fupfehlungen besithen. Untworten unter C. 247, Bbenboft.

Berlangt: Deutscher Mann für Ruchenarbeit. 21 G. 43. Str. Berlangt: Delber für einspännigen Bagen. Ins balue Appliance Co., 152 Bebber Str. Berlangt: Maschinenhanbe an Bandfage. Indas fibe Appliance Company, 153 Bebber Str.

Berlangt: Junger Mann für Saloon-Arbeit. 562 2. Salfteb Str. Gutes Beim für ben richtigen Berlangt: Ein Junge, ber gut an Cales arbeiten tann. 294 E. Rorth Abe.

Berlangt: Gin junger Dann an Cates. 464 DB. 12. Str. Berlangt: Gin Mann um Pferbe ju beforgen unb Badermagen ju fahren. 464 B. 12. Str. Berlangt: Stetiger Butder jum Burftmaden u. Shoptenben. 5857 S. Afpland Abe. bmi

Berlangt: Starfer Junge, ungeführ 18 Jahre alt, für Guburban Temn, beutich-ameritanifc. Aufrichge einzubolen, abzuliefern und im Marfet gu belfen. Abbr. E. 226, Abenboft.

Berlangt: Gine zweite Sand Bader an Cates und Biscuits. 105 Bedber Str. Berlangt: Junger Bader an Brot und Cates, 999 R. Weftern Abe. Berlangt: Soneiber, guter Bufbelmann, fletiger Blat. 322 Ebanfton Abe. mobi

Berlangt: Guter berbetratheter Teamfter, frifd eingemanbert. Rachzufragen 236 Dapton Str., bin-ten, unten. mobi Berlangt: Caib Bops, 14 Jahre und alter. Bor-gusprechen beim Supt. The Dub. 60te

Berlangt: Leute, um ben Luftigen Boten und alle enberen Rolenber für 1908 au bertaufen. Größtes Egger; billigfte Breife. Bei A. Lanfermann, 56 Gifth Abet, Limmer 415. Berlangt: Agenten, Stadt und Land, für Schweis gertige, Aeuchhuften Dee, Albma-Aaugummi, Meer-rettige-Plicker, Bromogone Roffweb-Bulber, Figeu-merthee. 50 Brozent Brofit. Bernaust & Son, Apothefer, 301,1mX S34 C. Rorth Abe.

Beriangt: Rollettor, 12 ver Lag für 4 Tage, den Keft der Woche auf liberale Kommission; Männer bon mittlerem Alter oder solche, welche keine sowere Arbeit ihun können, mögen Donkerkag zwischen lo bis 12 Morgens vorsprechen. 237 92. Etc., Seltens Eingang, 3. Floor.

Berlangte Manner und Rnaben. Ungejen unter biefer Anteil 1 Cent bat Boet.

Berlangt: Ein Mann im hardwareftore für allge ine Arbeit, ftetiger Plat, muß Pferd fuhren Ifn. 1. 920 B. 21. Str. Berlangt: Treiber für Grocerymagen, 1089 Mils

Berlangt: Butder, Storetenber, und ein gewöhn-icher Arbeiter. 299 Cipbourn Abe. Berlangt: Gin guter Mann als Borter, 190 Dear-born Str., Bafement. Berlangt: Porter. Dut am Tift aufwarten ton-nen. 186g R. Clart Str. Berlangt: Jungen, 14 bis 17 3abre alt. 122 Sas Calle Str.

Berfangt: Sofort ein orbentlicher ftabtfunbiger Junge. Raelling & Rlappenbach, 100-102 Ranbolph Str. Berlangt: Guter Bladfmith-belfer, junger Rann Beftern und Armitage Ube.

Berlangt: Ein erfahrener Clothing- und Furnilb-ing-Goods-Berlaufer, beutich ibredenb. Blattheut-icher borgezogen. Befaubige Beldäftigung. Ruoffer & Barman, 280 B. Chicago Abe. Berlangt: Gin junger Mann, an Cates ju bel-fen. 345 Blue Jeland Abe. Berlangt: 2 erfter Rlaffe Teamfter im Feeb-Store 926 R. Salfteb Str.

Berlangt: Gin fraftiger Junge für Baderei. 178 Berlangt: Junger Mann bas Abothefergeschäft zu erlernen, einer mit etwas Erfahrung borgezogen. — John Dieh, 4446 State Str. Berlangt: Junger Mann als Porter. 3161 Wents

Berlangt: 100 Sifenbahn Arbeiter für Company-Arbeit; freie Fahrt. 50 Farmarbeiter, bester Lohn und gutes heim für ben Winter. Billige Arbeiters Lidels nach Rew Orleans und allen füblichen Ar-beitsstätten in Roh Labor Agench, 117 Sub Canal Strake.

Berlangt: Manner für Bhotelafe: und Lager-baufer, Acachter, Janitors, Engineers, Fenetleute, Cefer, Cenadors, Treibers, Factorb Canbe, Bor-ters, Rolleftoren, Raffirer, Clerts, Bertaufer, Ship-bert etc. Reliance Agench, 209 State Sit., 3ims mer 37. [p.28,30,041,2.5,6,7,8,9

Berlangt: Manner und Frauen. Angeigen unter biefer Aubrit 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Cash-Girls und Cash-Bops und Ba-fet-Cinwidserinnen. Permanente Stellung, ichnelle Beförderung. Rachjufragen Boston Store, 4. Floor.

Berlangt: Bann ur: Frau ohne Rinber für 10 Mder Farm note Chicago. 414 Rooterp Blbo.

Stellungen fuchen: Manner. Angeigen unter Diefer Rubrit 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Buter guberläffiger Bartenber fucht Stelle Ubr.: R. 437, Abendpoft. Gefucht: Deuticher, 35 3., juberlaffig, fucht Be-chaftigung irgendwelcher Art, wo er Gelegenheit bat nglifch ju lernen. Abr.: E. 228, Abendpoft. Gefucht: Fleihiger und williger Rann fucht beftan-bigen Blat als Borter, ober fonftige Beschäftigung. Ubr. 2. 435 Abendpoft.

Befucht: Guter Catebader fuct Stellung. 55 Som Gefucht: Bartenber, ber feine Arbeit fceut, fucht ftetigen Blag. Abr.: R. 404, Abendpoft. bimi Gefucht: Erfte Sand an Brot und Rolls wünscht Arbeit. Frant Bader, 68 Burling Str. bmi Gefucht: Ein guter Schloffer fucht ftetigen Blat. latinger, 202 28. Montoe Str. Gefucht: Bader fucht Arbeit an Brot und Rolls ju belfen. Abr.: R. 400, Abenbpoft. bimibo

Gefucht: Erfter Rlaffe Bartenber fucht ftetige Stellung. Abr.: 3. B. B., 18 R. Elizabeth Str. Gefucht: Gin Mann, 40 3., 4 Monate im Banbucht Arbeit. Derfelbe tann Dampfteffel beigen, aud

Gejucht: Junger Butder und Burftmacher, 1: abre im Lanbe, fucht Arbeit. Abr.: Julius chmitt, 379 State Str. Gefucht: Catebader fucht Stelle. 611 Larrabee Str., Gefucht: Bartenber fucht Stelle, guberläffig und tetig. 683 Bells Str., Saloon.

Gesucht: Raufmann und Bautechniker, spricht beutsch, norwegisch, ungarisch und etwas Englisch, jucht Beschäftigung. Abr. E. 220 Abendpost. Befuct: 2. Sand an Brot und Rolls fuct ftetige Arbeit. Abr. U. 818 Abendpoft. Gefucht: Ein lediger Mann sucht Stelle als Rus fineh: Lunchsch im Saloon ober Restaurant. 570 G. Rorth Ave. bimt

Berlangt: Frauen und Dadden. Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.)

Läben und Fabriten.
Berlangt: Agentinnen, Stadt und Land, für Schweizerthee, Reuchhuften-Thee, Ufidma-Raugummi, Meerrettig-Plaster, Bromozone Kopfwehpulber, Jisgenerthee. 50 Brozent Arofit.
Bernauer & Son, Apotheler, Bot, Iwx 334 E. Rorth Abe.

Berlangt: Finisbers an Hosen. Johnson, 514 R. Baulina Str.

Berlangt: Eine tüchtige Berläuferin in einem Cloaf Store, guter Vohn. 244 E. Rorth Abe. bimibo Berlangt: Stenographiftin und Theemetter zur Ersledigung deutscher Arrespondenz in einer christichen Puchhandlung. Paulus Lift, 56 Fifth Abe., Room 416.

Berlangt: Maschinenbande an Overcafting Maschine und Madchen um Canbas zu baiften. 481-R. Bood Str., hinten.

Berlangt: Frau ober Mabden gute Sandnahtetin für AeparaturArbeit in Farberei. Rommt fertig jur Arbeit. 1900 B. Rorth Abe.

Berlangt: Mafdinenmadden an Rinber-Coats. - 564 R. Afhland Ave., hinten, Top Floor. bmb Berlangt: Frauen ober Mabden. Lohn \$4 bis \$5. 199 28. Dibifion Str. Berlangt: Maidinen- und Sandmabden an Rode. Guter Lobn. Flettr. Betriebstraft. 754 R. Wood Str., Ede McRepnolds Str. 701,1w Berlangt: Rafdinenmabden an Stirts, guter Lohn, Dampftraft. 420 Blue Island Abe. Berlangt: Fütterer und Finifbers an Pelisaden. Borzusprechen bei Alein & Salomon, 46 G. Jadjon Boulevard.

Sausarbeit.

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit in flei-ner beutider Familie. Rub ju Sause folafen. 4407 Babash Ube., 2. Flat. Dmi Berlangt: Saushälterin, fofort. 830 R. 40. Court, ehmt Rorth Ave. Car. Berlangt: Mabden, in Sausarbeit gu belfen. 27 28. Divifion Str. Berlangt: Eine erfahrene Rochin und ein Rinbers mabden, welches nur Deutsch fpricht. 575 Dear-born Abe.

Berlangt: Gine Birthichafterin. 8623 Archer Abe, Berlangt: Ein beutides Mabden für hausarbeit. 989 R. Robey Str. bimi Berlangt: Ein Madchen für allgemeine hausar-beit in fleiner Familie. 281 Fremont Str., nah Bebfter Abe.

Berlangt; Francu und Rabden. Enjeigen unter blejer Aufell 1 Cont bat Ber Sausarbeit.

Berlangt: Bittwer fucht ehrenhaftes alteres ! en als haushalterin. Abr. 5. 759 Abenbpoft Berlangt: Fran für haufarbeit gegen gabnargt. Berlangt: Frau mittleren Alters für Sausarbeit. Brivatjamilie, Lohn 64. Borgufprechen 1222 Roteby Berlangt: Sofort Madden für Dausarbeit. 731 R. Boob Str.

Berlangt: Rabden für allgemeine Sausarbeit. Rieine Familte. Guter Lohn. 1458 R. Dalfteb Str.

Berlangt: Dentiches Mabden für allgemeinehaus-rheit, 831 B. Bolf Str., Ede S. Roben Str. Berlangt: Gin Rabden für allgemeine Sausarbeit, guter Lohn. 457 La Salle Abe., 2. Rlat. Berlangt: Dabden für gewöhnliche Sausarbeit, gutes heim, guter Lohn. 435 G. Dibifion Str. Berlangt: Gin Madden für hausarbeit in fleiner Familie. 564 Sebgwid Str. Berlangt: Rabchen ober Frau gur Stute bet Sausfrau. 719 2B. Rorth Abe. Berlangt: 13-14jabriges beutiches Rinbermabden, lachgufragen in ber Baderei. 766 B. Rorth Abe. Berlangt: Starfes Mabden, im Saufe mitgubels Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in iner Familie. Guter Lohn. 504 G. Fullerton Abe. Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit. Berlangt: Gute Bafderin. \$1.50. 419 Cleveland Berlangt: Madchen, 14-16 Jahre alt, für leichte ausarbeit. Dug ju haufe ichlafen. 620 Bells

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Subbeutiches borgezogen. 533 Dearborn Abe. Berlangt: Mabden in fleiner Familie. John \$3. Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. -208 Fremont Str.

Berlangt: Gine gute Rochin in Keiner Familie. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar-beit, Deutsche borgezogen. Mrs. E. D. Sart, 2235 R. 42. Court, nabe Irbing Bart Bivb. Bhone J. R. Bt. 384. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit in fleiner amerifanifcher Familte. 687 Gebowid Str. Berlangt: Tüchtige Röchin am Broiler ju arbeiten, Rerboft-Gde Dearborn und Monroe Str., Bajement.

Berlangt: Gute beutiche Rocin für leichte Reftausrent=Arbeit fofort. 21 C. 43 Str. Dimi Berlangt: Mabden gur Silfe bei Sansarbeit, muß gu Saufe ichlafen. 338 Subfon Abe.

Berlangt: Ein beutsches Madden für allgemeine Causarbeit in einer beutschen Familie. 4651 R. filand Abe., Rorbweft-Ede Bratt Abe., Rogers Park. Svanston Abe. Cars bis Pratt Abe., 1 Plod ablied Berlangt: Rabchen für allgemeine Sausarbeit. 426 B. 12. Str. Berlangt: Gin junges Mabchen für hausarbeit, foll etwas im Store mithelfen. 209 Clpbourn Abe.

Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit. Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit .-Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit in kleiner Familie. Reine Bafce. 702 GDincoln Abe., in ber Apotheke. Berlangt: Mabden, ungefähr 17 Jahre alt, für hausarbeit. 766 Lincoln Abe.

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Fran für Familien-Bafde. 829 R. Berlangt: 2 Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 91 R. Leabitt Str.

Berlangt: Eine altere beutiche Frau jum Saus-wirtbicaften. Rachzufragen nach 6 Uhr Abends. 882 B. 20. Str., hinten oben. Berlangt: Gutes Mabden für fleinen Saushalt, Reine Rinber. 3956 Cottage Grobe Abe. Rachgus-fragen nach 5 Uhr. Berlangt: Gutes Rinbermabden fofort einzutreten, guter Lobn. 4331 Grand Blob. bimt Berlangt: Madden für Sausarbeit in fleiner Fas milie. Gutes Seim. 1030 Milmaufee Abe.

Berlangt: Junges Mabden, 15 bis 16 Jahre, bas willens ift im Meftaurant ju belfen. Gutes heim. Abr. C. 236 Abenbpoft. Berlangt: Ein beutsches Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rachzufragen 41491 Milwautee Abe., Rrs. Schuft. Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit. 481 R. Roben Str., Top Flat.

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit, fein Bafden. 348 Belben Abe., 2. Flat. Berlangt: Frau jum Bafden. 3212 Inbiana Mbe. Berlangt: Gute Rodin, fowie ein Mabden in ber Ruche gu belfen. 68 2B. Ban Buren Str., Subofts Cde. Berlangt: Mabchen für allgemeine hausarbeit und Rochen. 3427 S. Bart Abe. 70flm Berlangt: Ein gutes Mabden für Dausameit. 674
48. Str., nabe Grand Boulevarb. fonmbi

B. Gellers, bas einzige grobte bentichamerifte nifche Bermittlungs-Infitiat, befinbet fich 1996 R. Clart Str. Conntags offen. Oute Blage und gute Rabben peompt beinergt. Gute hausbalterinnen twemer an hand. Lef.: Bearborn 2281.

Stellungen fuchen: France. (Angeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.) Gefust: Saubere alleinstebenbe Bittive, tuchtig für Beicaft und Ruche, fucht Stellung bei einem al-leinstebenben Saloonleeber. Abr. E. 221 Abendpoft. Gefucht: Junges Madden, nicht lange im Band, mit allen hausarbeiten befannt, sucht Stelle. Bergulpreden (womöglich personlich), 146 G. Morgan Str., 1. Floor. Gefucht: Gelbfanbige ju berläffige Rochin muricht Stelle für Bufung. Bund ober im Heinen Arfam-tent. 2523 S. Canal Str. Drs. Ragel. Gefucht: Erfahrene Frau wunicht Bochnerinnen aufzumarten, hausarbeit gethan. Abr.: U. 139, Abenbhoft. Gefucht: Stellung bon einer 2. Rochin im Reftaurant. 249 Subfon Abe. Gefucht: Gine Frau fucht Arbeit nach Saufe ju nehmen. 3. Fifcher, 558 G. Sangamon Str. Gefucht: Gine beutsche junge Frau sucht tagsüber Arbeit. Rann tochen, auch auf Rahmaschine arbeiten. 143 Jacion Boulebard. Befucht: Gute beutide Lunchtodin fuct Stellung. Gefucht: Ein Dabden fucht Stelle für allgemeine hausarbeit in finberlofer Familie. 826 gincoln Abe. Gefucht: Bafchplate außer bem haufe, 929 Dat-bale Abe., oben. Gefucht: Fran fucht Bafde ins Saus ju nehmen. 54 Biffell Str.

Breb. Bloffe, beutider Anctionmalt. Ale Ruchtsiaden prompt beiorgt. Bestrigiet in alen Gerichten. Ruth tect. Il Donthorn Str., Jimmer 1044. Mobnung: 105 Odgand Str. 770

Gefucht: Alte Frau fucht Plat als Rinberfran ber leichte Saubarbeit. Abr.: R. 449, Abenbpoft.

bertaufen: Biderei und Lung-Conn vertirbare Brid-Hadbien, große Runbi Gales, Bies; Lung-Geigdft mit Leffer t beites in der Ciabri; 200 Keingewinn i. Dolans, GB Dearborn Str. .0 in ge", Geichaftsmatier, 39 Dearborn Sir., verlauft hotels, Galoons, Reftaurants, Badereien, Brocertes, Rartets, überhaupt Gefafte gelicher art!-Raufer und Serbiufer follten boriprechen.

Bu bertaufen: Grundeigenthum nebft Mehl- und putgemuble und Roblen-Pard in Indiana, 30 Reifen von Chicago. 212,000. hinge, 59 Dearborn 5tr. fp30,0f2,4,7,9,11,14,16,18,21,29,25 Bu berlaufen oder ju bertaufchen: Gutes Acom inghaus, Billig. Berlaufsgrund Familientrubel, -Abr. E. 222 Abendpoft.

Au bertaufen: Saloon, guter Blat, war bort Jabre, gute Urfache wegen Berlaufens angegeben 526 R. holfteb Str. Broher Bargain! Zu berkaufen: Grocerhkore, Bferd und Wagen, mit Saus und Lot, gute Rach-borigaft, altes Geschäft. Wöchentliche Einnahme 8375. Wenn sofort genommen \$200. Solch Gele-geybeit bietet filch nicht wieder. Seht's an. Rach-jufragen Worgens 9 Uhr. 528 Elebeland Abe.

Barberboffe! Gefchaftsmatter 3. Bader, 362 G. torth Abc., berfauft Barberfbops. Berfaufer follten Su berfaufen: Delikatessen-, Jigarren-, Candh-und Bäderkore, shöne Wohnung, \$12 Miethe. Gute Lage. Keine Konstureng. Nachgurragen Morgens. 528 Liedeland Abe.

In berfaufen: Gin gutes Delifateffen-Gefcaft. 27ip, famomifrfabibe Sehr gutes Schubgeichaft mit ober ohne Baare, mit vielen Reparaturen, ift fofort ju vertaufen. — 909 Chicago Ave., South Evanston. mobi Bu betfaufen: Eine gutgebende Grocett, Gub-feige, mit Bohnung und Stall; Miethe 118 ben Monat. Gute Gelegenbeit für einen Deutschen. — Abr.: 6. 785 Abendpoft.

Gefdaftstheilhaber. Berlangt: Dobelfdreiner, um \$1000 in einer Bindom L Door Frame Manusacturing Co. angulegen. Geschäft bezahlt gute Löhne und 10 Proz. für ange-legtes Geld. EinzelheitenGossen Tacoma Blog, Ede La Salle und Madison Str.

Bu bertaufen: Ed-Salvon, wegen Rrantheit, bil lig. 723 Clbbourn Abe.

Dame wünicht als Theilhaberin in gutgebenbes Gefchaft (Reftaurant) einzutreten. Abr. R. 434 Berlangt: Bartner mit \$1000 für langbestebenbes Restaurant und Buffet, behufs Geschäftserweiterung, Rachzustagen 357 E. Rorth Ave. bimibe

Bimmer und Boerd.

Ungeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Boet.) gute beutiche Roft. 228 Cheftnut Str., nabe

Bu bermiethen: Belles Bimmer. \$1 per Boch 132 Lincoln Abe. Bu miethen und Board gefucht. Gefucht: Möblirte Zimmer mit ober ohne Belöfti-ging, nabe Rord Clart Str. und Chicago Ave. — Man adressire mit Preisangabe R. 439, Abendpost.

Mobel, Sausgerathe ic.

In miethen gefucht: Leeres Gebaube, Saus ober Eridbarn für leichte Fabrifationszwede. Abr.: D

Babafb Carpet & Furniture Coufe 1906-1908 Babafb Mbe. Mir führen bas größte Lager bon gebrauchten Mo-ein, Leppichen, Rugs, Defen und herben etc. im lanbe. machen alles jo gut wie neu, ebe wir es ber und wenn 3hr nicht jufriebengeftellt feib mi Gintauf, geben wir Guch bas Gelb jurud

Ihr erspart an allen Waaren, die Ihr bier tauft, wenigkens die halfte der Koften für dieselben Waaren, in regulären Läden, und wir fordern unfer Kunden berauf, um Runfte anzugeben, wo unfere Waaren einen Bergleich mit anderen nicht bestehen. Indipiert Maaren und überzeugt Euch. Feine Qualität 9×12 Augs. 25.75 kin guter Lepvich für ein gewöhnl. Jimmer. 5.00 Erche Feberzelisen. 30 Starte eiserne Bettiellen, irgend eine Größe. 1.55 bete Gerings. Nute treings. bete Springs. Drei-Stift Borior-Ausftattungen. brei Rochfen, garantirt. Binmer. Barlor-Ofen für ein gewöhnliches Jimmer. Wir berkaufen auch auf Arebit. Beachtet ?

iverth Möbel, \$2.50 baar, \$2.50 monatlich. werth Möbel, \$5.00 baar, \$4.00 monatlich. werth Möbel, \$7.50 baar, \$6.00 monatlich. Die folgenden Strabenbahn-Binten bringen End bireft bis bor unfere Thuren: Gubeites bochbabn, feigt ab an ber 18. Str. Station, dehr öftlig bis Bebahb Abe, und bann einen Bled filblich; Indiana Die Aret Beigt ein 18 Str. und Mechal Meund gebr einen Blod füblich; State Str. Cars, firigt ab an 20. Str. und geht einen Blod filtich bis Ababafd when, bann einen Blod nörblich; Cottage Grobe Abe. Cars halten bireft bor unserer Thür.

Bu bertaufen: Grober Store-Dfen, Bilder und Rleiber:Schrunte, billig. 375 Bells Str., im Store. Bu bertaufen: Giferne Betiftelle mit Meffing.Ber-gierungen. 380 G. Rorth Abe., Flat G. bimi Bu bertaufen: Ein guter Rochofen fowie Beigofen. 162 A. Sonne Abe.

Bu bertaufen: Mobel, feine Beigofen, wegen Ub-reife. 1139 Bellington Abe. Pianos, mufitalifde Infirumente. (Angeigen unter biefer Aubrif ' Cents bas Bort.) \$90 Baar für feines Beafe Upright Pians. Grober Bargain. Aug. Grob, 592 Wells Str., nabe Gof,lw Goffilmer neuen Planos, bestes Fabritat, ber kuft es für ein Drittel bes Werthes in Baar. Aoft,lw 40ft,lw 40ft,lw

Bu berfaufen: 600 icone Schattenbaume und Be Sorten Meinreben und Fruchtbaume, am Plag untszufuchen nach Gefallen. Bei Eduard Lieffer, 43f Eraba Sir., Blue Island, 32 alag.lar bibe 20 Sute getragene feine herrengarberoben, all: Angue, Binterrode, Jadets, hofen, Beften; Damensfleiber tauft 31 hoben Breifen Karl Schacht, 335 Beft Chicago Abe., Store. In verfaufen: Butcher-Einrichtung mit Eisbog, im Werthe nem \$450, für \$200. Dert Bros., 11339 Ricigan Abe.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel sc. (Angelgen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Pferd und Mildmagen. 1134 R.

Bapageten, bie fprechen lernen, nur 44. Rampfert Bogel-Store, 88 State Str. 20ag2"

(Angeigen unter Diefer Rubrit 3 Cents bas Wort.)

Warum labt 3br Cuch betrügen, unterdrücen, übervortheilen als intelligente, erfahrene Leutel Kur ber Mangelhaftigleit ber englischen Sprache megent Benn Cuch eine Belegenheit bergebeten, selbige bis jum Brühjahr zur Literatur, infl. Korelpondenz und Schonichrift zu bemeikten, bei tidetigem ameritanischem Lehrer. Lebegelb zurückerstattet, wenn nicht zufriedengestellt. Antang 6. Oft., 7 Uhr Abends. 75c wöchentlich. Aber. 24. 137 Abendsoft.

Wollen Sie fich im Englischen berballtommnen Sie konnen fofort am Unterricht theilnehmen be einem erfehrenen Bebre; an ber Rorbfeite. 45 fit. 20 Lettionen. Abr. 2. R. 46 Abendpoft. Englische Sprade f. herren ober Damen, in Reinflaffen und privat, jobvie Buchhelten und handelsflächer, befanntlich am befen geicht in R. B. Gufineh College, 202 Milmaufer Uber, nach Beniline Str. Lags und Gendel, Breife matich Cegiumt jeht. Grof. George Jenifen, Bringipal.

Warmlanbereien. \$1500. 3 mang f . Bertauf! \$1500. Eine \$3000 farm, mit grobem dans, Stall, 42 Mder unter Pflug, foine Beibe, Gine firmt bezahlt zwei Drittel bes Breifes, Antoffelernte beime \$30 bis \$500 per Uder, Ale beingt \$50 bis \$000 per Uder, Ale Bummer 304, 30 State Str. 201, ln. 201 Bu berkufen ober ju bermlethen: 19 Mellen bon Chicago, 4 Ader Land in gutem Justand, mit quem Hous, Stall und gutem Reller, geeignet für eine Gemülgedrieneri. Meal Eftate Agenten, welche auf eine Kommisston ressertien und Rachfrage basben für solches Eigenthum mögen antworten nuter Abr.: E. 229, Abendyoft.

Bu bertauschen: Bisconsin Farmen mit guten Ge-bäuben, Pferben, Lieb, Maschinen, Ernte im Reb und Scheune für Chicago Erundeigenthum. Offen Somntags von 10 bis 2 libr. W. F. Rebf, 119 Le Salle Str., Zimmer 32. 704, bibolason\* Farmen zu berfaufen ober ju beriaufden gegen Ebicage Grundeigenthum. Minnefota, Dafota, Missensin, Lichtgan. Thompson Ries & Co., 163 Ren. bolph Str.

Rordwestset.
In berkaufen: Anschwise, neue moderne Brid
Cottage, gut gebant und bubich ausgelegt an Bearce
Sit., nahe St. Louis Abe., etwas westlich den
Gumbolt Part, einen Blod subjelich von Aorth Ide.
Clebated u. Surface Cars nur einen Blod entsent.
Alle Berbeiserungen derin. Gas, Sewer, Masser,
Elebated u. Surface Cars nur einen Blod entsent.
Alle Berbeiserungen derin. Gas, Sewer, Masser,
Tseine Cash Jaddung, Rest monaklich. Geo. G. Reins
durch E. G., 204 Learborn Err. od. 3. U. Reuter,
Losalagent, 1282 Rorth Ade., gegenüber Ballon Str.
Cifen jeden Tag, auch Abends.

verfaufen: Gine Lot an Berry Str., nabe Mbe., billig. Abr.: R. 436, Abenbpoft. Sübweftfette.

Bu berkaufen: Ameiködiges haus, Loomis Str., \$1800: zweistödiges haus, Loomis Str., \$1400; zweistödiges haus, Armour Ave., \$2000;  $100 \times 150$ . Loomis Str., \$1400; zweistödiges haus, Armour Ave., \$2000;  $100 \times 150$ . Loomis Str., \$100 km and \$100 k

Billig ju vertaufen: Beftod, Brid-haus und Lot gabe Garfield Bart. Rachzufragen 1687 Fulton Str., 60f, lie

Bu bertaufen: 3ftod. 6 Flat Gebaube, Rente \$756. Breis \$7300. Eigenthumer 1262 Bolt Str. bi-fon Berfdiebenes.

Wettgutedenes.
Bolt Ihr Eure Saufer, kotten ober Farmen bertauschen, bertaufen ober bermiethen? Rommt für gute Refultate zu uns, wir baben immer Klufer au Hand. – Seld zu verleiher ohne Rommission. Gute Nortgages zu versaufen. Sonntags offen bon 10 bis 12. – Atchard u. Roch Co., Limmer 5 und 6, 25 Washington Str., Rordwest-Ede Deardorn Str. 3 w e i g · C c j · L f · L 1607 R. Clark Str., nördlich von Belmont Ave. 2mai, xe Bir tonnen Eure Saufer und Lotten fonell ber faufen ober bertaufden, berleiben Gelb auf Grund-eigenthum und jum Bauen, niedrigste ginfen, rede Bebienung. G. Freudenberg & Co., 1189 Milmaute Ebe., nabe Korih Abe, und Robeh Str. biboja

Finangielles.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Gelb obne Kommiffion.
Louis Freudenberg verleit Arivat-Rapitalien von 4% an, ohne Kommiffion, und begabt fammtliche Unsoften selbst. Dreifach sichere Obbotbeten zum Bersouf siets an hand. Bormittags: 377 R. hopne loue, Ede Corentia, nahe Chicago the Andmittags: Unity-Gebaude, Jimmer 1614, 79 Dearborn Str. Unity-Gebaude, Jimmer 1614, 79 Dearborn Str.

Belbobne Kommiffton.
Bir verleiben Gelbauf Erundeigenthum und jum
Bauen und berechnen leine Kommission, benn gute
Sicherheit bordanden. Zinsen don 4—65. Taufer und Wotten schnelben. Zinsen bon 4—65. Taufer und Wotten schnelben der Es., 140 Massinga-tauscht. Milliam Frendenberg & Es., 140 Massinga-ton Str., Sudopt-Ede LaGalle Str.

Gelb nen 4-6%, obne Kommission. Sonntags offen bon 10-12 Ubr. Richard & Roch & So., Immer 5-6, 85 Belbington Str., Ede Dearborn. Ibneigeichöft: 1667 R. Clark Str. Befte erfte hopotbeten zu berfaufen. Privat-Gelb auf Grundelgenthum gu 4 und i Brogent. Schreibt und ich werde vorsprechen. — Abr.: A 181, Abendpoft.

Belb ju berleiben an Damen und herren mit fefter Unftellung, Brivat. Reine hypothet. Riebriga Raten, Leichte Uhjahlungen. Jimmer 16, 26 Mafb-ington Ger. Offen bis Abends 7 Uhr. 29mal" "Reine Rommissten, Darieben auf Chicago und Suburban Grundeigenthum, bebaut und leer." — Lione Main 330. D. Stone & Co., 200 NaSalt Efr.

Geld auf Dobel ac. (Ungeigen unter biefer Anbrif 2 Cents bas Mort.) Celb! Celb! Celb! Celb!
Chicago Rorrgage Loan Compaay,
175 Dearborn Sir., Jimmer 216 und 217.
Chicago Rorrgage Loan Company,
180 B. Mabijon Sir., Jimmer 202.
Süboft-Ede Halfes Str.

Bie leiben Euch Gelb in großen und fleinen Berträgen auf Bianos, Möbel, Bferbe, Bagen ober irg gend welche gute Sicherheit zu ben billigften Begend weige per bennen ju jeder gen gemamp birgungen. Darleben fonnen ju jeder Zeit gemamp werden. Theilgablungen werden zu jeder Zeit angenommen, wodurch die Kosten der Anleihe verringeit werden.

Chicago Mortgage Loan Compand, 1175 Beardorn Str., Zimmer 216 und 217.

175 Deardorn Str., Zimmer 216 und 217.

11.09

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

12.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

10.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

10.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

10.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

10.00 Dealle Str., Zimmer 3 — Tel.: III Maia.

Brivat-Darleben auf Möbel und Bianos an guts Lente auf leichte monatliche Abzahlungen zu ben felgenden niedrigen wonatlichen Katen: \$30 für \$1.50 \$50 für \$2.00 \$75 für \$2.59 \$40 für \$1.75 \$60 für \$2.25 \$100 für \$3.00 Keelle Behandlung: alterkafterte und auverlöffiges Geschäft. Otto C. Boelder, 70 LuSalle Str., 8, 34. 23ja\*X

Os car Bolters.
Chie deutsche Tuch-Schube und Bantoffeln. 250 Clobourn Abe.
Bringt biese Anzeige und AL.O.; Ihr befommt 12 unserer belten Photographien und ein großes folerir ies Bill; Conntags offen. Iohnion, 118 Ck. Abens Cfr.

Die Farmer Mahat und Meiris bon Kageit, Offstrußen, geburitg, werben gesucht bon Erbman Gars neb, Part Aidge, nahe Chicags. Achtung! — Um Donnerkag, ben 9. Oftober mich in 4857 Biffod Str. eine Berfammlung abgehalten, die fitr die Midchandier bom Town of Late febr michtig ift. Alle Milchundler find jur Theilnahme eingelaben.

Bridiapers und Stone Rasons! Spezial-Bersamm-lung der Union beute Abend. Art. d. Geft. 5 ber Redengeiche und andere Geschäfte von Wichtigkeit. John J. Corceran, Ards. Freie Theater-Borftellung und Inftrumental-Lons gert ieben Abend. Brandbolde Garten, 944 Aincoln fibe. Feinfel Lofal ber Ciabt. Jean Wormier, Büh-nenleiter. Georg Ralbig, Orchefterbirigent. Die Schweftern Bolff bon Grebenmache, Lugemburg, merben gejucht von Julius Leby bom Biemer, Ebr.: B. 619, Abendhoft.

(Augeigen unter biefer Rubrit & Cents bas Mort, aber feine Angeige unter einem Doffer.)

heiratbägeluch: Bittwe. 23 Jahre alt, mit einem Sohn im Alter bon 3 Jahren, wanicht einem Goten Mann, ber ihr ein gilldliches heim bieten hier Anne, ber Agent des Schwinbler beancht an ichreiben. Abr. 28. 432, Abenhooft.

Patentanivalte. (Augeigen unter biefer Anteil 2 Cents bas Mort

# Seilt schwache Männer frei.

Schickt Namen und Adresse heute—ihr könnt es kostenfrei haben und Euer Pebenlang wieder fark und kräftig fein.

Sidert Liebe und ein gludliches Beim.



Befundheit, Rraft und Energie für Manner.

Verlorene Mannestraft,

Varicocele, Beschwerden geheilt

Der Wiener Spezial- und ihn zu konjulkiren. Diese Besuche werben als arzt. Erfter Spezialist durchaus vertraulich behandelt, und eine aufrichtige

Unfere Offices haben große und elegant eingerichtete Empfangszimmer,

Geilung in jedem angenommenen Falle garantirt. Schreibt wegen Shmptom-Formular, falls Ihr auswärts wohnt. Tau-

und unsere Privat-Konsultationszimmer find mit den neuesten Entbedungen im Felde der elektrischen und chemischen Apparate ausgestattet.

Sprechstunden: Montag, Mittivoch und Freitag von 8.30 Borm. dis 6.80 Nachm. Dienstag, Donnerstag und Samstag von 8.30 Borm. dis 8 Uhr Abends.

New Era Medical Institute.

Das altefte deutiche medizinifche Inftitut im Beffen.

246-248 State Str., 3. Floor. Gegenüber M. M. Mothidilds Departs. ment Raben.

und garantirt abfolut geheilt gu bleiben. Chicagos

erster Genito-Urinary Spezialist sieht personlich nach seinen Patienten. Er hat ein genaues Studium bon Baricocele, Männer Rrankheiten, verlorener

Mannestraft und ichwachen ober mit Striftur be-hafteten Mannern gemacht, und ift als Autorität für

Wir heilen Guch.

Während der Jahre seiner Pragis hat er taufende

von Männern behandelt und erfolgreich geheilt, die sich seither bester Gesundheit erfreuen, mit allen Bergnügungen robuster Mannestraft. Er ladet alle ein, die an diesen Gebrechen leiden, vorzusprechen

und ehrliche Unficht wird gegeben. Bir erwarten tein Honorar, wo wir nicht behandeln.

ter gemiffen Bebingungen gesehen werben. Wenigftens ift es eine weitberbreitete Ueberlieferung, bag ein Denfch, ber fic am Boben eines tiefen Schachts= (Bergmerts, Brunnens ober Schornfteins) befindet, bie helleren Sterne bes himmels bei Tageslicht ohne Schwierigfeit foll ertennen tonnen. 218 Grflärung bat man angeführt, bag ber

Sind Sterne bei Zageslicht

fidtbart Diefe Frage ift nicht fo runbweg gu berneinen, wie bie meiften glauben mödften. Bunachft find wenigftens bie

großen Sterne, soweit fie überhaupt über bem Borigont fteben, immer

wahrnehmbar burch ein größeres Gernrohr. Angeblich fonnen fie jeboch auch

mit blogem Auge bei hellen Tagen un-

betreffenbe Schacht bas gerftreute Licht bon ber Reghaut bes Muges fernhalte, beffen Fülle hauptfächlich bie Sichtbar= feit ber Sterne berhinbert. Diefer Glaube ift uralt, benn icon Ariftoteles bezieht fich auf Personen, bie bei Tageslicht Sterne gefehen hatten, wenn fie aus Sohlen ober unterirbischen Gruben herausschauten. Blinius, ber romifche Naturforicher, ichreibt tiefen Brunnen eine ähnliche Rraft zu, Die Sterne fichtbar gu machen, beren Licht fonft in bem übermächtigen Glang ber Sonnenftrahlen berloren ginge. Diefer alte Glaube ift nun burch Nabrtaufende erhalten geblieben und auch in Romanen oft benutt worben; es fei nur an

bie berühmte Szene aus Didens

"Schweren Zeiten" erinnert. Run bleibt es aber immer noch frag= lich, ob bie Ueberlieferung thatfachlich recht hat. Gins ift jet enfalls guzuge= ben und wird bon bielen aus eigener Erfahrung beftätigt werben: bie Benus ift gur Zeit ihres bellften Glanges fogar um Mittag fichtbar, bann ift fie aber auch um vielemal heller als ber Sirius, ber hellfte Firstern bes Sim= mels. Alexander bon Humboldt hat fich feinerzeit fehr für bie Ermittelung intereffirt, ob bie Behauptung mahr ober falich fei. Berichiebentlich hat er in Bergwerten, auch in folden Gibiri= rien's und Amerita's nach Sternen ausgeschaut, aber er tonnte folche bei Tage nicht nur felbft nicht mahrnehmen, fonbern er fand auch Riemand, bem es gelungen war. Lange nach Sumbolb's Berfuchen richtete ein ameritanischer Aftronom ein großes Rohr eigens zu bem 3mede auf, um bie Blejaben bei Tageslicht zu entbeden, aber auch er tam nicht zum Biel. Flam= fteeb, ber berühmte englische Uftronom, lief angeblich in ber Rabe ber Sternwarte zu Greenwich einen Brunnen bohren, um ben Stern Gamma im Sternbild bes Drachen, ber am nächften bem Benith ber Sternwarte fteht, auf biefe Beife gu beobachten. Mertwürbigermeife hat biefer Brunnen fpater nicht mehr gefunden werden tonnen. Wahrscheinlich hat ihn Flamfteeb nur gur genauen Meffung bes Abftanbes bes Sterns bom Benith mittels eines Fernrohrs benugen wollen, boch hatte er wohl babon berichtet, falls er bon bort aus Sterne bei Tageslicht auch mit blogem Auge gefehen hatte. Die

Coldatenleben auf Manila. Wie man aus Manila melbet, has ben viele ber ameritanischen Solbaten, namentlich folde in den Regerregimentern, eine Urt Familienleben fich in Manila eingerichtet, inbem fie eingeborene Frauen geheirathet haben. Das hat nun in einer gangen Angahl bon Fällen ein eigenartiges Ginfchreiten ber Militarbehörben gur Folge gehabt. Die Reger maren willig genug, biefe Malabenmäbchen als Frauen bort gu baben, wenn aber bie Regimenter nach ben Ber. Staaten gurudbeorbert mur= ben, liegen fie biefelben fonobe gurud. Rur wenige zeigten fich bereit, ihre Frauen nach ben Ber. Staaten mitgunehmen, tropbem bie Militarbehörben bereitwilligft ihre Buftimmung bagu geben und ben Familien ber Solbaten Bequemlichfeiten auf ben Regierungs= transportbampfern berichaffen, wenn barum nachgefucht wirb. Gin folder Fall tam bem Bochfttommanbirenben, General Chaffee, perfonlich gur Rennts nif. Gin hubiches fleines Gilipino-Beibchen faß untröftlich foluchgenb auf einer Bant gegenüber bem Bureau bes Generals an bem Eftabo Mapor. General Chaffee tam gufallig in bies fem Mugenblid borüber und gab feis nem Abjutanten Orbre, fich gu erfunbigen, was bie Urfache biefes bergbrechenben Rummers fei. Gin Dol= metider warb berbeigerufen, unb bas junge Frauengimmer ergablte bie nam= liche traurige Gefdichte, bie icon bielen anberen bor ihr paffirt. Gie mar bie Frau eines Farbigen bom 25. Infanterieregiment Namens McDonald, und ihr Mann batte fie verlaffen, weil bas Regiment nach ben Ber. Staaten gurudbeorbert worben. Der treulofe Gatte befand fich auf bem Transports bampfer "Croot", ber im Safen gur Abfahrt bereit lag. Sowie General Chaffee bon bem Abjutanten über ben Fall unterrichtet mar, ließ er feine Dampfbartaffe nach bem "Croof" beorbern und ben Durchganger an's Lanb gurudbringen. Derfelbe marb fummarifd ohne ehrenvollen Abichieb entlaffen und mußte in Manila bleiben, um für feine Familie gu forgen. Aehnlich wird von ben Militärbehör= ben in jebem Falle berfahren, ber rechtzeitig im Saupiquartier zur Melbung tommt. Uebrigens fcheint bas que meift ben Betreffenben nicht unwilltommen zu fein; sie bleiben gern ge-nug bort, und wollen nur nicht die Fi-lipino-Frauen nach der Union bringen, um baheim nicht derspottet zu werden.

ter (zur Tochter): "Eben habe ich mich mit bem Uffessor unterhalten — bente Dir, er hat in allen Buntten genau benfelben Geschmad wie ich — bas wäre so ein Mann für Dich."

# Ich kurire nur Männer



Erp rimentirt nicht anders= wo, geht nach dem Bienna Medical Infti: tute. Es ift wo 3hr ihre elettro-medi= ginifde Bebandlung auf

Bant-Garan: tie haben tonnt. 3 ber Bug bringt Jemanden bon auswärte, um geheilt gu werden. Wir heilen auch (um geheilt zu bleiben) Bruch u. Sämorrhois

Geld

berleihen

Greenebaum Sons,

Bankers, 88 und 85 Dearburn etr. Zel. Gentral 557.

Becfel und Rrebitbriefe auf Gurepa.

Schiffstarten

ju billigften Breifen.

Begen Musfertigung von

Bollmachten,

netariell und tonfularifd.

Erbichaften,

Borans baar ausbezahlt ober Bore

fout ertheilt, wenn gemunicht,

menbet Gud bireft an

Confusent K. W. KEMPF.

Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in

meiner Office.

und Rechtsbureau.

84 LaSalle Strasse.

Deutsches Konsular-

auf Chicagoer Grunb.

eigenthum gu ben mies

brigft gangbaren Bin-

Saug. Dibofon\*

### Einer Heilung sicher

Mas ber leibende Mann will, ift nicht geitweilige Linderung, frubern eine auernbe Beilung. Die mobithuenben Wirfungen meiner Bebandlung bers fpurt 3hr Guer Leben lang - ich beile bauernb. Wenn einmal ein Dann ben Rianen ber Rrantheit over Soniche, welche feinem Beichlecht eigenthilmlich find, entriffen ift, fo wirb er nie wies ber bon feinen froncen Leiben geplagt fein. Ich behandle nicht alle Rrantheiten, aber ich beile alle, bie ich behandle, und beile jie bauerno.

### Manner, die beiralben wollen

Sollten sich erft untersuchen lassen, um zu erfahren, ob sie sür die Ehe tauglich sind. Es mag eine Krantheit, in Gurem Körper lein, weiche Eaer Glid und das Euter Gattin für immer trübt. Wenn Ihr Sand ctlicher dieser Gindenden dewuht sied, bie durch Jugendlünden beindet geleichen indem herborgerufen wurden, so bersicht nicht, dieselben zu verteden, indem Ihr beitelben zu verteden, indem Ihr beitelben zu verteden, indem Ihr beitelben und ber des beitelben in der alle beitendet, so seht sich von Krantheit nur noch tiefer in Eurem Körper sell, ruinirt Eure Teinnbbeit, und Eure Kinder werden indem Norder kinder werden ihr den Ihr sich in die der großen Bienna Medical Institute und laft Euch unterschieden und Frahret, oh Ihr die Guntefunden und erahret, oh Ihr ihr die She tauglich selb. Untersitudung und Kath sind abbolut frei.

### Verlorene Manneskraft

und ich beile diefelben um

auf Bank-Garantie

Konsultation und Untersuchung immer frei!

Manner-Biele unter Euch ernten jest bie Folgen bon Jugenbfunben und Musichweifungen. Gure Lebenstrafte ichwinden und 3hr feib balb verloren, wenn 3hr nichts bagegen thut. Rervens fowäche, wie alle anberen vitalen Rrants beiten berichlimmern fich fortmabrend. Entweder bemeiftert 3hr bicfelbe, ober fie bemeitert Euch und bringt Clend und unsägliches Weh in der Zufunst. Bir daben so biete berartige Halle be-danvelt, daß wir dieselben so genau tonnen, wie Ihr das Tageslicht. Uns-sere Absandbung moch Euch wieder zu bem, für was Euch die Kafur bestimmt bat — zu einem gefunden Nann mit

### Blutvergiftung

Benn Ihr Schmerzen und Pein habt, Schleimsfieden im Munde, wunde Kehle, Nidel, kupferfardige Fieden, Wunden und Seiche gegene ber Bieder, wenn Euch des Körpers der der Bieder, wenn Euch dar und Augenbrauen ausfallenfo in dies die Biether-Sezialisen im Vienna Redict Infilmen im Vienna Redict Infilmen in Vienna Redict Infilmen Das Blut und der Körper wird gründlich von allen giftigen Stoffen gereinigt und in fürzerer Zeit als in irgend einem Dot Springs der Welt. Konsultation und Kaft frei in der Sprice der Geführer für eine vollfändige Seilung sind mäßig. Werdet lurirt und vendet die Gefahr, in der Ihr ihn den det, ab.

### Junge Männer

Benn 3hr burch jugenbliche Unmiffenheit ein einziges Raturgefet gegen ben Rorper und Beift verlett habt, ente weber burch Unterlaffung ober Beges bung ober eine folechte Angewohnheit, baburd bah 3br berfelben immer mies ber frohnt, bann gibt es fein Entweis den bon ber Strafe, melde fich in Rrantheit, Berfall und Tob geigt. Die unumftöhlichen Raturgefete, welche bas Beltall reguliren find fo engepatt, im Thiers, fomobl wie auch im Pflangenreich, bag jeber Uebertretung eines Gefehes eine Strafe folgt, Rrantbeit, Berfall ober Tob. Dies ift fo ficher wie bie Racht bem Tage weicht. Und 3hr, junge Manner, mont bie Strafe bier auf biefer Erbe erleiben, fruber ober fpater im Leben. Gutriunt biefer Strafe. Ratt Duth und geht nach bem Bienna Debical 3nftitute, 130 Dearborn Straße, und mer

### Beldwerden

Ganz gleich, wie lange Ihr an Strik-tur gelitten habt, ober wie viele Eerzie End täuschen, unsere Behandlung wird End beilen, so sieher wie Ihr zu uns wegen Behandlung sommt. Dies ge-schieht nicht burch Schneiben. Unsere Behandlung ist neu und von und erfun-ben und ist vollftändig schmerzses. Sie ist die Ertiftur vollftändig auf und beseitigt sie bauernd.

Alle Medizin

Geleine Arnukleitett Bir heilen auch (um geheilt zu bleiben) Bruch u. Sämorrhoisben ohne Operation; Hohorocele, Baricocele, fleine berschafter Natur, twestwegen man nicht gerne den Familien-Arzt zu Nathe zieht. Alles durchaus bertraulich. Jeder Zug bringt irgend Jemand aus der Ferne, um geheilt zu werden. EisenbahnFahrgeld in Abzug gedracht für auswärtige Bastienten, die nach der Stadt kommen. Schreibt wegen freiem Heiraths-Wegweiser und Baricocele-Buch. frei bis geheilt.

Schreibt. Leute die außerhalb wohnen, sollten wegen freier Untersuchung und Rath schreiben. Eifenbahnfahrgelb abgezogen für ausmarts wohnenbe Batienten, Die nach ber Stabt tommen.

Eine hilfreiche Sand

# VIENNA MEDICAL INSTITUTE.

Simmer 216. Sprechtunden 8:30 Borm. bis 6:30 Abends, täglich. Office offen am Dienkag. Donnerkag und Samkag bis 9 Uhr Abend, um Arbeitern Gelegenheit zu geben, borzulprechen. Sonn- kan born Str. (2. Floor), Ecke Madison Str. tag bon 9 Bormittags bis 1 Uhr Kachmittags.

- D weh! - Sausherr (im Streit mit ber Röchin): "Sie haben einsach zu thun, was ich Ihnen befehle, ver-

fteh'n Gie mich. 3ch bin ber herr im

Saus." - Röchin: "Rein, Ihre Frau!"

Dag nichts erfolgreicher ift, wie ber Erfolg, ift erfichtlich aus ben munberbaren Beilun

# gen, erzielt burch

der heilt, wo andere fehllchlagen.

Keine

Bezah-

wenn Ihr

nicht ge-

fung,

Seine grobe Erfahrung feat ibn in ben Stanb. nie bagemefene Beband: Iungsmethoden in's Bert gu fegen. Beilt Rranthei= ten mit Leichtigfeit, Die bisher als unbeilbar be trachtet murben.

Dr. De pe w 3 Be-bandiungs = Rethode für eine ichnelle und ichmera-lofe beilung bon

Samorrhoiden, Sifteln, Gefchibiten und alsohne Gleichen ba und gettigt immer ionelle und bauernde Soilungen ohne Somergen, Hannehmindsteit ober Beitverluft.

Bruch bei Bannern. Frauen und Kindern ift leicht und sone Gunerzen, Operation ober ühmten Methode, ohne Schnerzen, Operation ober übmten Methode, ohne Schnerzen, Operation ober übsaltung bom Geschäft, Ganz gleich wie ichlimm oder wie alt Euer Fall fein mag, bieje unsbertreffliche Methode beilt duernd innerhalb 30 bis 60 Aagen, und Ihr sonnt das Bruchsand für immer fortvoerfen. Eine positive Garantie einer lebenstlanglichen Zeilung in jedem Falle ausgeschrieben. Für eine fleine Summe fönnt Ihr dauernd don die fleine duernd bon biefem höcht gefährlichen und läftigen Leiden furtrit werden.

Baricocele, Spotocele, Ricren: und Biafens ernb, mitteff Dr. Depelos fpegieller Behanblung.

und im Bereich Aller. Ronfultation und Unterfu-dung ift frei. Offices 211 und 212 Chicago Opera

Soufe Bebaube, Ede Bafbington und Clart Strafe. Gingang 112 Clart Str. Sprechtuns ben 9 bis 5.30. Conntag 9-12, Montag, Dienftag und Camitag pon 7-8.30 Mbenbs.

All on Board.

Rajute und 3wifdended.

EXKURSIONEN

each Hamburg. Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havro, Neapel etc.

J. S. Lowitz,

185 S. CLARK STR.

Grbichaften

Bollmachten .

tonfularifd ausgestellt burd

Deutsches Konsular-

und Medtsburean Gertreter: Konfulent LOWITZ,

185 S. Clark Str.

Wm. C. Heinemann & Co.

tolleftirt, juverlaffig, prompt, reell; auf Berlangen Boridug bewilligt.

# THE

### Bar Fixtures, Drain Boards fomte Jinn, Bint, Meffing, Bupfer und allen Ruden: und plattirten Gerathen, Glas, golg, Marmor, Porgellan n.f.w. Chicago Office: Ro. 113 Of Rabifo ; Str., 3immer Ro. 19.



nicht hohe Preife, können einen Bruch heilen.

Bir fabrigiren über 70 berichiebene Sorten. Ein gut paffendes Band für Jeben. Unfere Preife laufen bon 65e aufwarts für gute einseitige und bon \$1.25 au warts für gute doppelte Bander. Die ersahrenften herrens und Damen-Bandagisten zu Ihrer Bergingung. Untersuchung und Aupaffen fret.

HOTTINGER DRUG & TRUSS CO. Radfolger bon Henry Schroeder 465-467 Milwaukee Ave. Gde Chicago Ave., Thurm-Uhr-Geb



Dr. EHRLICH,
aus deutschland, Spezialarzt
für Eugene, Obrene, Rafen
und patösciden. Deitle Attarth und
Taubdeit nach neuester ichmerzloser Methode.
Künftiche Augen, Brüsen angebak. — Unter
inchung und Kath frei. Klimit 263 Lincoln
Woenue, 8-11 Borm., 6-8 Abends; Sonntags
6-12 Borm. Befleiere Klimit 192 B. Distifon
Str., R.B.:Ede Rilmaufee Abe., über bem
Kational-Kleider-Store, 1-4 Kachm.
50p\*

### Gifenbahn-gabrplane.

Ridel Plate. - Die Rem Bort, Chicago und St. Louis-Gifenbahn. Er. Louis-Eifendahn.
Erand Central Agliggier-Gration, Gifth Abe. und harrison Strate.

Mäe Zige Mglich.
Ambabet Anfunft
Rein Jorf and Tofton Cypreh.

2.30 % 5.25 %
Rein Jorf und Bofton Expreh.

9.15 % 7.40 %
Etabreldet-Office: 111 Adams Sir. und Application.

brium-Anner. Telephone Central 2057.

Beft Chore Gifenbahn. Bier Limited Conellauge taglich amifchen Chlenge und St. Louis nach New York und Bofton, via Babafo Cifenbahn und Ridel Plater Bahn, mit eleganten Eb. und Buffet Schlafwagen burch, abne Wagenwechfel.

Buge geben ab von Chlenge wie folgt:

H i W & b af b.

Süe geben ab von Chicago wie folgt:

Bi a B a b a f b.

Eblader 12.00 Mittags, unt. in New York... 3.30 N.

Athunft in Bokson... 5.50 N.

Ebiader 11.00 Chends, untunit in New York 7.50 N.

Athunft in Bokson... 10.30 N.

Bi a N id e I V i a t.

Ebfader 10.35 Borm... Untunit in New York 2.00 N.

Untunit in Bokson... 4.50 N.

Unfamit in Bokson... 4.50 N.

Unfamit in Bokson... 10.20 N.

Antunit in New York 7.50 N.

Unfamit in Bokson... 5.50 N.

Unfamit in Nokon... 5.50 N.

Unfamit in New York 7.50 N.

Ebfader 8.40 Uhends. Untunit in New York 7.50 N.

Antunit in New York 7.50 N.

Ebfader New York 7.50 N.

Ebfader weiterer Einselbeiten. Rader, Schlawagen,

York Michern Baijagiere Agent,

Banderbii Av. Rew York.

Banderbii Av. Rew York.

Est. Chicago, 3.

Lideifagent. 256 C. Class Str...

Ebfaces. 2.

Chicago & Allton.

Chicago & Alton.

Union Bassenger Station, wanat mas Koams Str.
Stadt-Lidete. Islate: 101 Abams Str., Hoose Kentral 1767.

Thishert der Säge.

\*\* 1.45 & Jellet According.

\*\* 1.15 & Josephanille, Roedhause and Mexico.

\*\* 1.15 & Josephanille, Roedhause und Mexico.

\*\* 1.15 & Josephanille, Berling According.

\*\* 1.15 & Josephanille, Springfield n. St. Sanil.

\*\* 11.15 & Josephanille, Josephanille, Josephanille, Hoomington, \*\* 1.15 n. S. 10 m.

\*\* 5.04 %.

\*\* 8.05 %.

\*\* 1.15 %.

\*\* 8.05 %.

\*\* Springfield, Bloomington, Springfield, Bloomington, \*\* 1.15 n.

\*\* 1.15 %.

\*\* 1.15 %.

\*\* 1.15 %.

\*\* 8.05 %.

\*\* 2. Springfield, Bloomington, Springfield, Bloomington, \*\* 1.15 n.

\*\* 5.04 %.

\*\* 8.05 %.

\*\* 3.36 mington, Springfield, Badjonolle, Hoomington, \*\* 1.15 n.

\*\* 5.04 %.

\*\* 8.05 %.

\*\* 3.36 mington, Springfield, Badjonolle, Springfield, Bloomington, \*\* 1.15 n.

\*\* 8.05 %.

\*\* 2. Springfield, Bloomington, Springfield, Springfield, Springfield, Bloomington, \*\* 1.15 n.

\*\* 8.05 %.

\*\* 2. Springfield, Bloomington, Springfield, S

### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

rand Central Statten b. Abe. und Darrifon Ste. Erth Office Il5 Abam. - Tetephone Sond Centrel.
\* Läglich; \*\* Löglich, ausgenommen Sanntags. Abfahrt. Antunft.

Chicago & Crie-Cifendahu.

Ludet-Offices: 243 6. Garl. Auslington Hotel und Deathorn States (Bolf und Deathorn States).

Gerif und Deathorn States.

Gerif und Deathorn States.

Racrion Lotal...\*7.30 8 \*6.32 R

Racrion Lotal...\*7.30 8 \*6.33 R

Racrion Lotal...\*7.30 8 \*6.33 R

Racrion Lotal...\*7.30 8 \*6.33 R

Racrion Lotal...\*7.30 R

Later Lotal Lo

Called Ave. and Beas Dir.

"The Overland Amited", a nr ifte Schlafmagen.
Dassingiere.
Des Moines, Omnde, E'l Bluifs, Dender, Galt Pafe, San Francisco, Los Angeles, Hortland.
Denner, Omada, Sloug Ed.
E'l Bulfs, Omnde, Des Moines, Marchaltson.
Econ Kapibs.
Sieur Citt, Masen Citt, Hartmont, Barlersburg, Araer, Sandorn.
Recht-Jona und Dadbines Des Moiles, Bull, Minneadells, Tuliut.
Et. Baul, Minneadells, Eun Leite, Gublon und Citilwater. \*11.30 % \* 7.19 % \* 7.00 % \* 6.34 % \*\*\*11.30 % \*\* 6.30 % \*\*\* 7.00 % 0 8.34 &

Gifenbahn-Rahrplane.

Chicago & Rorthweftern-Gifenbahn. Chicago & Mortumer er et eine 721), Lideto Cifices, 212 Clarf Str. (Zel. Central 721), Calley Ute, und Bells Str. Station.

\* 8.00 % \* 9.30 8

Tuluth
Ct. Baul, Minnecpolis.
Can Claire, Qublon und
Stillmater
Elinon, Lacroffe, Sparta,
Wanfato
Winson, Lacroffe, Manfas
fo und well. Minnefota
gondbu use, Offbolh, Ares
nad, Menalda, Appleton
Gren Bus.
Olifofd, Appleton Junct.
Beren Bas A Menannee \*\*11.30 B \*\* 1.15 % Tintolb. Appleton Junet... \* 5.00 R \*11.10 &

\$2.02 \, 2. \*\*A.39 \, \text{Rabijsn-A56. \*\*A.00 B., \$\pm4.08 \, \text{Solon} \, \text{Rabijsn-A56. \*\*A.00 B., \$\pm4.08 \, \text{Solon} \, \text{Rabijsn-A56. \*\*A.00 B., \$\pm4.08 \, \text{Rabijsn-A56. \$\text{R.} \, \text{\*\*C.30 R., }\text{\*\*C.30 R., }\text{Solon} \, \text{Rabijsn-A56. \$\text{R.} \, \text{\*\*C.30 R., }\text{\*\*C.30 B., }\t

Burlingtom Binie.

Bile burcheibenen Buge fahren ab bom Benteils Bahnbof, 12. Str. und hart Robn. Die Juge nad bem Siben fonen (mit Musnahme bes Boffinelljuges) an ber 22. Str., 99. Str., Sphe Narbunb 8. Str., Station bestiegien werben. Stabte
Lidet Office: M Ubamb Str. und Aubitvertum
Gotel.

Blinois Bentral-Gifenbahn.

Tidet Office: W Abams Sir. und Aubitseinm Cotel.

Dur af 124: Esfecte: Aufunft:
A. Orieans & Memphis Special 1.30 U 2.65 U 2.65

Midifon, Zopeta & Canta BerGifenbabn,



Männerleiben.

fende durch Briefwechfel gu Saufe geheilt. Gebühren für Behandlung fehr niedrig.

B500 Belohnung, wenn der Morbered nicht der beste in der Weit is. Er beilt alse
Kriben der Pileren,
geber, Hungen und
hert, Franzen khaumatthams, Kerben,
chmerk Anderen
ichniche, Kolgen von
Antichmerk Anderen
innichterinnen,
denet, Golgen von
Antichmerinnen,
denet, Golgen von
Antichmerinnen,
denet, Golgen von
haben beisen a. i. Werinn
alle Rediginen nicht
gebeiten dasen, diese
Gürtsi wird
und icher beiten.
Dreits ift als, 310 und \$165. Breis if 68, 010 unb 818. Electric Institute, J. M. BREY, Supt. 60 Sifth Wee., nabe Stanbolph Cix., Chicago.





Parifer Kur für Krankbeilen der Manner



DR. TRUDEL. ber frangösische DR. TRUDEL. ber frangösische Brimmer 21, 209 State Str., Ede Moans Str., Sbicago. Stunden: 9 Borm, bis 6:30 Moends. Batienten bon außerhalb wird fregelte Aufmertjamfeit gewidmet. Schreibt wegen Ausfunft. ift. frdi, 15

DR. H. C. LEMKE'S

Seill Euch selb Perneh Spoeilse beilt immer alle krantbeken beiber Geldichter. Bolle Univerlung mit jeber Rilade, Kreis 31.00. Bertauft bon E. A. Stadi Drug Co. ober nach Emplang bes Kreiseber Expres bergandt. Abresse: E. Stadi Drug Co. ober nach Emplang bes Kreiseber Expres bergandt. Abresse: E. Stadi Drug Co. ober nach Emplang bes Kreiseber Expres bergandt. Abresse: E. Stadi Brug Co. ober nach Endresse: E. Stadi Brug Co. ober nach Endresse: E. Stadi Brug Co. ober nach Endresse: E. Stadio Bibg., Ede Cherman Cir., Chicago.

WORLD'S MEDICAL

84 Acie, ras Str., Limmer 60, gegenüber der Hair, Derter building. Die Uerale diese Anilalis find erlahrene demb sie Gegenüber der Anilalis find erlahrene demb sie Gegenülisten und betrachten es als eine Ehre, ihre leidenden Mitmeniden so siene Ehre, ihre leidenden Mitmeniden so siene Ehre eine geknichten der Derteiten der Gegenülisten der Andleich und Gegenülisten der Mitmer, Franchieben u. Menkrachten fleien der Anilale betrachten, derferne Mannbarteit ett. Opwardienen den erheiten ber erheiten. Mitmeren, siehe, Lumwen, Kartoccese (dobentrambeiten) der Kontalität und beden Jir belaufen. Bern altite, Vlastren wir Batienten in unter Privationfiele, Teanen werden dem Tantennant (Demen) bedandelt. Bestandelt. Bestandelt.

patthet Kut fut Krankheilen der Alannet
Absolute Garantie in
ben hallen den augegogenen Krankheiten, bei
Schwäcke ber Kanner,
Baricocele, Blute und
daufleiben in allen
Etadien und hormen.
Aglich unter beröm
tiger Aufflich bed Dokers, die gehelte. Keine
Absolution don der Kribeiting don ber Etrbeit; seine Schwerzen.
Absoluten mäßig. Es kosten den und alle
wissenden und alle
wissenden und der
ben und dies Methode zu bersuchen.

Der Toulnes

der französsische

St. Johannis-Tropfen.

Geringe Urfacen fo lönnen and geringe Kransbeitsansalle das menichide Leben in Gescher beingen, darum handelt seben in Gescher beingen, darum handelt seber Wenich weise, kenn er ich eine Fische bon Kennte's St. Isdaansis-Teoptra im Sause hält, oder sogat in der Lasche krößt, menn er auf Ketlen ik, das er sie in zeit der Roth gur Sand hat. Diete Joda nin i Strod fen ihmen daß kaben redien bei Anstallen das Krömbsen, Magentoilf, Edolera etc. Es ist eine schmelkvirtende Medizin und schaft Rube det Aufragen der Verden und des für gegen Körderes in furser Leit. Benn dein Abotelee die Medizin nich bat, so schreibe an Dr. H. C. LEMKE'S MEDICINE CO.

Angaben bes Ariftoteles und Plinius scheinen bemnach auf recht schwachen Füßen zu fteben.

- Die Schwiegermutter. - Duts

Gel=Gemälde=Ausstellung, "Die heilige Familie". Dritter Floor.

# SIEGEL (QOPER · & · (Q

Unfer jährlicher Perkauf von Bildern jeht im Gange.

atters Mittwoch und Ausstellung reiner E

Morgen wird ein intereffanter Tag im Großen Laden sein. Hausausstatters: Tag hat immer seine Borjüge und die Massen, welche die Reine Eswaaren: Ausstellung besuchen, werden den Andrang bedeutend vergrößern. Jedes Departement im Laden steht glanzend da und bietet Alles auf Gure Aufmerkjamkeit auf fich zu lenken und Enre Rundschaft zu erwerben. 3hr findet alle Baaren und in reichhaltiger Auswahl als je zuvor und im Laden Bedienung und eine Ablieferung, die dem Bolltommenen möglichst nahe kommt.

Die Unfündigung von

## unserem \$33,000 Spitzen-Gardinen-Einkauf

in ben Sonntags = Beitungen fand großen Untlang gestern und beute bon Chicagoer Leuten, und folden, bie in ben Borftabten wohnen. Spigen-Import-Firmen beichloß, bas Import-Beichaft aufzugeben und bertaufte uns ihr ganges 55c am Dollar.



Die Gardinen find hier und 3hr tonnt fie auf ber Bafis ihres Berthes taufen. \$5.00 : Gardinen toften Guch \$2.87 und \$225 - Garbinen werden für \$123.50 verfauft. Taufende bon Duftern und hunderte von Qualitäten gur Ausmahl. Darunter find frangofifde handgemachte, grabifche 3mirn, Renaiffance, echte Bruffel., St. Gall gemachte Point be Calais und trifc Point, Swig Tambours etc. Die größte Auswahl echter importirter Gardinen, Die je in Chicago ausgestellt mar. . Es find ungmeifelhaft bie größten Bargains, Die je in hochfeinen Garbinen offerirt murben. Mufter, paffenb für Parlors, Bibliotheten, Eggimmer, Sallen, Bettgimmer etc. Bir haben bie Ungahl ber Bertaufer berboppelt und hoffen, bag wir im Stande find, alle Runden prompt gu bebienen; tropbem rathen wir Euch, fo fruh wie möglich Morgens bie Sachen ju besichtigen. Es ift unmöglich, eine bollständige Beschreibung dieses endlosen Sortiments gu liefern. Berlagt Guch darauf, daß Ihr die größten Gardinen-Bargains erhaltet, Die jemals in Chicago offerirt murben. Untenftebend nennen wir einige Preife:

### 1000 Paar \$1.50 schott. Guipure-Gardinen, 80c das Paar,

\$5.00 feine Point be Calais Gardinen, Paar...\$2.87 | \$10.50 prachtige St. Gall Bruffels, per Baar...\$6.75

Die lette Sendung unferes Ginfaufs bon 4,000 Paar Portieren ift eingetroffen, und wir offeriren außerorbentliche Werthe bon \$1.00 bis \$24.50 per Paar.

\$14.00 Renaiffance und Bruffels, per Baar ... \$7.50 \$30.00 frang. 3mirn arab. Garbinen, Baar ... \$16.75 \$40.00 frang. Zwirn arab. Garbinen, Baar ... \$22.50 \$60.00 frang. Zwirn arab. Garbinen, Baar ... \$32.50 \$70.00 frang. Zwirn arab. Garbinen, Baar ... \$37.50 \$100.00 frang. Zwirn arabifche Garbinen,

per Baar .....\$50.00

# Ausstellung von reinen Eswaaren.

Ihr feid höflichst dazu eingeladen.

1 Pint ..... 18¢

Food Co.'s 2:Pfd. 38c Condons

Batent Top Flaichen, Bints 290,

Plum Budding, Sajel Bure

Cardamom Samen, Ro. 1 Qualität, neuer Ceplon

Samen, 2 Ungen 950 15c, p. Pfd. 950 Southwell's Kentish Jams,

Auswahl von 7 popularen Sorten, p. 1=Bfd. 20c

Shrebbed Wheat Biscuit,

illuftrirtes Buchlein und

freie Broben, per 10c

Gine Lifte von speziell markirten Effmaaren für morgen. Uneeba Biscuit - Um Dieje popularen Biscuits | Butterine, Braun & Fitts' befte Solftein, 5 Pfb. Lazenbys engl. Jelly Squares, 11 reine Obft= u. Retto Gewicht in Trommel 850, 2-Afd. 340

Mein-Flabors, Padet 12e; Dugend, \$1.35 Ban houten u. Zoon Dutch Rafao 1 Pfb. Buchje, 650; 1 Pfd. Budje, 050; 20c Maple Sap, Maple Shrup ober Sa= gel Rod Canby, 35c Seife—Procter u. Gambles mottleb German ober Amber, 10 St. 98¢

45c; 23 Stüde..... Subfaure Gurten, Sagel Marte, alle Sorten, ein:

ichlieklich faure, Bt.-Flasche 230; \$2.50 Evaporated Cream, St. Charles ober Imperial, hotel=Große, per Buchfe, 190; Familien= T. CHARLES

Größe, per Buchfe..... 90 Rodol, Weffons, bas befte iman: bel, 2 Pfund=Büchse, 230 10 Pfb. Büchse 10 Bib. Buchse \$1.15

NAPORATED OREA! 

\$6.00 schie Brussels Gardinen, Paar .....\$3.25 \$6.50 sehr begehrenswerthe Point be Calais Gars-binen, Paar ....\$3.59 \$7.00 hübsche Pt. de Calais Gardinen, Paar ...\$3.98

### Werthvolle Carpets und Rugs-Reben Hausausstatter-Mittwoch offerirt Guch diese Teppich- und Rug-Abtheilung seltene Gelegenheiten, an Haushaltungs-Gegenständen

Belb ju fparen. Diefe Offerten befteben aus ben allerneueften Entwurfen, und ben guverläffigften Qualitaten.



Gangwollene Ingrains, 25 Rollen bolleStanbard ertra Super Fabritat, in jedem beliebten Mufter, 45c Tapeftry Bruffels, 150 Rollen Smith & Sanford,

Wilton Belvets, ungeheure Ausmahl fowohl in Smith wie Dobson Fabritate, Parlor, Salle, Treppe u. Bobers bazu paffenb, reg. \$1 Qualität ..... 83C Ropal Wilton Belvet und Lowell Boby Bruffels, bie besten Waaren ber obigen Sorten, großes Afforti-ment, gute Muster, reguläre \$1.35 \$1.10

### Außerordentlicher Rug-Verkauf.

Belg Rugs, Ro. 1 feine Felle, boppelt ges \$1.89 Smhrna Rugs, große Senbung foeben erhalten, bie neueften Mufter, Stanbarb-Fabritat. Beachtet Preife:

Brussels Gewebe Ingrain, 36 Zoll breit, ausgezeich: 30X60...\$1.59 4X7...\$4.59 7.6X10.6.\$6.98 nete Auswahl von Entwürfen und Farben, 23c 36X72...\$2.49 6X9...\$4.98 9X12. \$10.98 sept bauerhaft, für..... Bruffels Rugs bas größte Affortiment biefer hochfeis nen, beliebten Rugs, welches je gezeigt wurde, in prachtvollen Muftern und fehr beliebt, reguläre gewo= bene Rugs, fowohl in ben Medaillon- wie fleinen Alls over Entwürfen, teine Miter-Rabte.

Größe 9X12 Fuß. \$17.00, \$13.00 Größe 9X11.6 Fuß, nahtlos .......\$9.50 Boby Bruffels Rugs, Bigelow Fabr., Musm. b. ganger Rartie Mufter: 8.3X10.6....\$14.95 9X12..\$17.95 Bigelow Arminfter Rugs, prachtbolle Auswahl in Blumen und türfischen Effetten:

27X63...\$1.85 4.6X7.6..\$7.50 8.8X10.6..\$21.00 36X72...\$2.85 6X9....14.00 9X12...\$23.00

### Linoleum und Mattenstoffe.

Amerit. Graf Twine Matten. Diefe Matten find fehr fehr schwer, u. in hübschen Farben-Effetten, 38¢ und werden sich Jahre lang tragen, Pr., p. Qu 38¢ Lindeum. Großer Einfauf biefer Baaren, ehe bie neu-lichen Preiserhöhungen eintraten, ermöglichen es uns, ju weniger als ben gegenwärtigen Fabrit-Koften ju verkaufen, 6 F. breit, p. Qu.-Parb

# Außergewöhnliche Werthe in großen Basement

Ganges Beigen-, Roggen- ober Graham : Dehl, Sas

Reue Ernte Reis, feinster in Louisiana gewachsener,

gel=Marte, 1: Tag Sad 650; 10=Bfb.=

Dies ift nur ein fleiner Theil ber Laben-Rachrichten für morgen in der Basement = Abtheilung. Immer am besten am hausausstatter-Tag, und fortwährend auf ben Bedarf ber Runden bedacht.

### Das Theodore Saviland Porzellan. Theodore Savilands frang.

Raje, durchichnittl. Gewicht 10 Pfund 142c

Cotosuet, Swift's berühmtes Shortening, 3-Pfb. Gimer 290, 5-Pfb. Eimer 460, 10-Pfb. 89c

noch beffer befannt ju machen, wird Mittwoch

ein regulares 5c=Badet mit jeder Grocern=Beftel=

lung toftenfrei berabreicht. Bir führen eine boll-

ftanbige Auswahl aller bochfeinen Biscuits und

Inner Seal ftaubdichten Badeten. Seht Die Mus:

Creamern Butter, Sagel

Marte, extra Qualität, außerordentlich frifch 1

füß, 5 Pfd. Retto = Ge-wicht im Gimer, \$1.33;

3 Rfund Retto-Gewicht

im Eimer 79c gu.... Sammer Marte

1-Pfund 5c Padet ... 5c

Bicarbonate Coba -

Craders der national Biscuit Co., verpadt

ftellung Abtheilung 9.



Theo. Savilands 127-Stild Set, bollftänb., reg. \$95.00 Theo. Savilands 100-Stüd Set, bollftanbig, re- \$21.50 gularer Breis \$25.00, fpegiell ....... Theo. Davilands's 101-Stild Set, vollftanbig, \$23.50 regul. Preis \$26.95, fpegiell. Theo. Saviland's 100-Stild Set, bollftandig, \$24.50 regul. Breis \$28.95, fpeziell ..... Theo. Sabiland's 113-Stild Set, bollftänbig, \$35.00 regul. Kreis 888.95, ipeşiell.
Theo. Sabiland's 127-Stild Set, bollftänbig, \$53.00 regul. Preis 860.00, ipeşiell. Theo. Sabilands 127-Stild Set, vollständig, \$49.50 regul. Breis \$55.25, fpegiell.

Theo. Saviland's 108-Stille Set, bollftanbig, \$42.00

Unfer Ro. 8 Dearborn Kochofen für Weichtohlen
oder Joh, grober Badofen,
Duffer Erate, nidesplatitie sein, mit Bail—
ter Beschlag und Nidel
Thee
Ehelbes zu. \$11.95
1 Gall Oel und e biejenigen, die glidlicher gewesen find, fich Sartoblen zu berforgen, offertren wir eine ftanbige Bartie von Stahl Ranges und Bafe

Gefen versus Sartkohlen. - In Anbettacht ber Anaphbeit ber Dartfohlen und um bem Dublitum frijen mir bie folgenben Defen baffen bet Bargelegenbeit ju geben, fich warm ju halten, of



Unfer Ro. 25 Gase Beigofen, - Stabl Drum, Ridelbeichlag Unfer Brilliant Dat Beig - Ridelbeidlag unb heigt ein großes Jug Rail, eufm. b

\$2.10 \$6.50

(Gigene Rorrefpondens ber "Abenbpofte.) Blauderei aus Guroba.

Bon Muguft Boedlin. Wurftliche Beiratben. - Die Rolgen ber Ingucht .-Ebenburtig. — Lugemburgifdes. — Frangofifde Rebanderebner. — Deutide und frangofifde Sols Der internationale Schiebsgerichtshof .-Der californifde Rirdenicat. - Bas beutichlane bifche Zeitungen babon miffen. - Der "Arigona

### Wiesbaben, 20. September 1902.

Nachbem bie fenfationellen Gerüchte über bie angebliche heimliche Berlo= bung bes beutschen Rronpringen mit einer hubschen Amerikanerin, Glabys Degcon, endlich berftummt maten, wird neuerbings bon englischen Zeitungen gemelbei, daß sich ber noch jugendliche Bring bemnächft mit einer Tochter bes Herzogs von Albany verloben werde. Die Thatfache, daß derartige Melbun= gen ftets aus englifchen Quellen ftammen, bie auf Lauterfeit feinen Unipruch machen burfen, läßt biefes Ge= rücht vorerst febr unwahrscheinlich flingen, aber bei ben innigen Begiebungen, bie zwischen bem Raifer und feis nen englischen Berwandten vorherrfcen, mare es immerhin möglich, bag ein folder heirathsplan ernftlich in Erwägung gezogen würde.

Die fragliche Pringeffin Alice ift im Jahre 1883 geboren und eine Tochter bes perstorbenen Bergogs von Albanh, eines Sohnes ber Königip Victoria bon England, und beffen Frau, einer Bringeffin b. Balbed, Schwefter ber Ros nigin-Wittme Emma ber Niederlande. Der beutsche Kronpring ift also ein Better im zweiten Grabe ber Bringeffin Mlice, ba fein Bater ein Reffe bes Bergogs b. Albanh ift.

Berüchfichtigt man ben naben Berwanbticaftsgrab und bie notorifche erbliche Belaftung ber englischen Ronigsfamilie, fo murbe eine folde Beis rath als eine bochft bedauerliche zu bezeichnen fein, sowohl für bie zu erwar= tenbe nachtommenschaft bes Paares, wie für bas beutsche Reich, beffen gu= fünftiger Lenter, nach bem befannten · Musspruche Bismards, einem geiftig und forperlich gefunden Stamme entfpriegen follte. Die vielen Beifpiele ber üblen Folgen bon beirathen awis fcenBlutverwandten follten boch mahr= lich genügen, berartige Berbindungen für bie Folge unmöglich zu machen! Man bente nur an ben mit feiner Bafe verheiratheten Pringen Beinrich, beffen brei Rinber geiftig und forperlich unentwidelt find; an bie Chen fo mander öfterreichischer und baberischer Bringen, bie trop aller Schicfalsichlage immer wieber ihre Frauen aus ber nächften Bermanbtschaft wählen und an so manche Ibioten auf bem Throne, bie als abschredende Beispiele ber Insucht bon fich veben machen.

pft Leo soll exfi türzlich die katho lischen Fürsten in einem Rundschreisben benachrichtigt haben, daß er für die Folge Biutsberwandten keine Erlaubnif mehr ertheilen werbe, fich ju beirathen, aber biefe Kreife werben ebenfo wenig auf ihn hören, wie die protestan= tifchen Fürften bie Bernunft fprechen laffen werben, wenn es fich barum banbelt, eine fogenannte ftonbesgemäße Beirath gu fcliegen.

Leiber haben ja bie meisten regie-

renden Familien noch immer nicht mit

bem blöbfinnigen Wahn aufgeräumt, bag nur eine Cbenburtige mit ihnen ben Thron theilen barf! Mag bie Er= wählte ihres Herzens sich noch so sehr burch Tugend, Bilbung, Schönheit und Unbescholtenheit auszeichnen, sie wird nimmermehr für würbig erachtet, einem Fürften als bollberechtigte Gattin bie Hand zu reichen, und baburch ber thö= richte Wahn aufrecht erhalten, als fei eine Pringeffin, auch wenn fie mit allen menschichen Gebrechen belaftet ift, aus einem befferen Stoffe gefertigt. Man hat ja Beispiele in ber Geschichte, mo biefer altmodische Brauch nicht beachtet murbe und Fürften und Fürftinnen, bem bürgerlichen Stande entfproffen, bie Stammbater und Stammmütter ber älteften Dynaftien murben. Go ber frangosische General Bernabotte, ein

Gaftwirthsfohn, ber Kronpring und Ronig bon Schweben wurde, und Unna Luife Fobse, eine Apotheterstochter, bie ben Fürften Leopold I. bon Deffau beirathete und beren Nachkommen noch heute regieren und mit allen Fürstengeschlechtern verwandt find. Rapoleon I. war boch auch nur ein forsischer Abbotatenfohn, aber er führte eine Tochter bes Raifers bon Defterreich beim und feine Brüber und Bermanbten berheiratheten fich mit ben Töchtern bon Rönigen aus ben älteften Dynaftieges schlechtern. Was will bie Blaublütig= feit heutzutage überhaupt noch befagen, feitbem abgewirthschaftete Bergoge und Bringen mit Töchtern reichgetvorbener Spetulanten und in den Abelsstand er= hobene Finangleute mit Damen ber Geburtsariftofratie ben Bund für bas Leben flechten! Me biefe Berrschaften mit ihren neubergolbeten Bappen ober frifch gebadenen Abelstiteln werben im Sotha'er Almanach ebenfo gewiffenhaft aufgeführt, wie jene Sprößlinge bes hochabels, die in ben Bereinigten Staas ten und in anberen überfeeifchen Lanbern ben bitteren Rampf um bas Das fein aufgenommen haben. - Der Barifer "Temps" gerbrach fich neulich ben Ropf barüber, mer fpater Großherzog bon Lugemburg werben folle und em= pfahl mit anberen Zeitungen bie Anglieberung biefest glüdlichen Ländchens an Belgien. Der Erbgroßherzog bon Luxemburg, ber kürzlich bei einem Sinry mit bem Pferbe ein Bein brach, hat nämlich teinen mannlichen Rach-tommen, sonbern nur fünf Töchter, und ba ber einzige andere Pring aus bem Daufe Naffau, ber beute feinen 70. Geburtstag feierte Ritolas von Raffau, Stiefbruber bes Großbergogs Abolph in morganatischer Stoggerzogs Abolph in morganatischer She mit der Tochter des missischen Dichters Pusch-tin lebt und bessen Kinder daßer nicht

ebenbürtig und regierungsfähig finb, fo würde der Luxemburger Thron, nach ber Unficht' ber frangofifchen Blätter nach bem Tobe ber beiben Bringen ber= waist, ba die weibliche Thronfolge mach bem im Jahre 1783 vereinbarten naffauischen hausgeset ift im Falle bes Musfterbens ber mannlichen Regenten bie weibliche nachtommenfchaft gur Thronfolge berechtigt, bie in biefem Falle ber alteften Tochter bes Erbgroß=

herzogs Wilhelm zufiele. Unter keinen Umftanden würde aber wohl Deutschland zugeben, daß bas beutsche Land Lugemburg, um bas im Jahre 1867 beinahe ein Rrieg zwischen Preugen unb Frankreich ausgebrochen mare, an Belgien ober ein anderes Land fiele. Denn abgesehen bon ber beutiden Bebolte= rung bes Ländchens ift Luremburg ein bequemes Ginfallsthor, gewiffermagen ber Schluffel gum Deutschen Reich, ben man weber Belgien noch Franfreich ohne Rampf ausliefern würbe. Die berrudten Bantettreben bes fran-

ösischen Rriegsminifters Unbree unb feines Collegen bon ber Marine, Belletan, von welchen ber erftere Deutsch= land, ber lettere Italien auf bas Korn nahm, haben überall nur Beiterheit er= regt. Man nimmt bie beiben Schwäger nicht für ernft und am meiften find ih= nen aus frangofischen Rreifen wegen ibres lächerlichen Gebahrens bie Leviten gelefen worben. Der frangofifche Cogialiftenführer Jaures trat ben beiben Miniftern in ber "Betite Republique" besonders scharf entgegen und bezeich= nete bie hoffnung, Elfaß=Lothringen jemals mit Sulfe Rugland's gurudguerlangen, für eine gerabezu blobfinnige, ba es erwiesen sei, baß Frankreich ge-rabe in Folge seines Bündisses mit Rugland ber Revanche-Ibee endgültig

entsaat babe. In ber That wird bas Sauflein ber Rebancheschreier in Frankreich immer fleiner, und es liegt bem aufmertfamen Beobachter ber frangofifchen Berhaltniffe tlar zu Tage, baß tein ernfthafter Menfch ingrantreich mehr baran bentt, baß Rugland fich je bazu bergeben wereb, mit Deutschland einen Rrieg angufangen, um feinem Berbunbeten Elfaß= Lothringen wieber zu gewinnen.

Frantreich felbft, mit feiner Bebol= ferung bon 38 Millionen wirb es na= türlich nicht einmal im Traume einfallen, auf eigene Fauft mit ben 58 Dillionen Deutschen angubinben, beren heer bem ihrigen um mehr als eine halbe Million Mann überlegen ift. wäre ber reine Wahnfinn, bem felbft bie berbittertften Patrioten nicht jum Opfer fallen bürften. Das Difperhaltniß ber Bevöllerungszahl zu Ungun-sien Frantreich's steigert sich mit jedem Jahre und was die militärische Tüch-tigkeit angeht, so ist das deutsche Geer dem französischen in seiner heutigen Zersahrenheit nicht allein ebenbürtig, sondern weit überlegen.

Mle frangöfifchen Militarfdriftfteller flagen über ben gerabezu unglaub= lichen Mangel an Manneszucht im frangofischen heere und man wird ihnen gern Glauben ichenten, wenn man bem falifchen Gefet ausgeschloffen fei. einmal, wie Schreiber biefer Zeilen, Das ift aber ein Irrihum. Denn nach Gelegenheit hatte, fich ben Dienstbetrieb eingestellt, einen Theil ber Zinfen aber innerhalb größerer Truppenforper etwas näher anguseben. Bas ich bor ei= nigen Wochen, gelegentlich meines Befuches ber Reichstanbe, bei einem Abftecher nach Nanch in biefer Sinsicht fah, übertraf meine fclimmften Erwartungen und ich wundere mich über michts mehr, wenn ich an bie gerabezu milighafte Art und Weise bente, wie bie Befehle von Offizieren ausgeführt murben und bie Mannschaften ben Offigie= ren und Unteroffizieren gegenüber auf-

Man mag ja fonft bon ber jegigen republifanifchen Regierung benten, mas man will, man tann ihre Geschidlichteit bewundern, ihre monarchiftifchen Gegner breifig Jahre lang unter bem Daumen gehalten zu haben, aber auf bie Urmee braucht fie nicht ftolg gu fein, wenigstens nicht in bem Sinne, wie es Leute berfteben, bie ben beutschen Golbatenrod getragen baben und bie Mannesgucht, ben militarifchen Geborfam, als einen wefentlichen und nothwendi= gen Beftanbiheil bes Beereswefens er= fannt baben.

Der fommanbirenbe General bes 1. Armee-Rorps, b. b. Goly, ber langere Jahre als v. d. Goly-Pascha als General-Inspettor in türtifden Dienften ftanb. hat in einer fürglich erschienenen Schrift "Die Lehren bes Boerentries ges" ber militarifden Disgiplin ebenfalls bas Wort gerebet und ift bann zu bem Schluß gekommen, baß weniger eine zahlreiche, als eine gutbisziplinirte und ausgebilbete Truppe im Rriege ben Musichlag gabe. Er läßt ber beifpiellofen Tapferfeit ber Boeren alle Gerechtigfeit wiberfahren, aber zugleich weift er barauf bin, baß fie ber englis ichen Uebermacht gegenüber mehr geleisftet hatten, wenn fie beffer bisgiplinirt und bie ftrategische Leitung eine andere gewefen mare.

Aehnliche Erfahrungen hat man ja auch aus unserem berühmten spanisch= ameritanischen Kriege zu berzeichnen. Da find es ftets bie gut bisziplinirten regulären Truppen gemefen, welche bie fparlicen Siege über bie berlotterte panische Armee errangen, während bie fchnell zusammengerafften Freiwilligen-Regimenter teine Lorbeeren emteten und auch teineBerlufte erlitten, wie aus ben amtlichen Berichten erfichtlich ift.

Bor bem Haager Internationalen Schiebsgericht ist bekanntlich augenblicklich ber erste Fall anhängig, und zwar handelt es sich dabei um eine Forberung ber Bereinigten Staaten gegen Mexito. Im Jahre 1842 hatte die mexitanische Regierung einem mehrere Millionen Dollars beiragenden Kir-chenschap, zu spanischen Zeiten zur Be-kehrung der Indianer im Kalisounien

gestiftet, eingezogen und sich babei berpflichtet, 6 Prozent Binfen bon biefem Betrage für ben angegebenen 3wed gu zahlen. Nachbem Kalifornien ben Ber. Staaten einberleibt war, hatte bie meritanische Regierung ihre Zahlungen im Jahre 1869 nachgezahlt, nachbem ber als Schiebsrichter bestellte Sir Cb= ward Thornton gu Gunften ber Ber. Staaten entichieben hatte. Seitbem war nichts mehr gezahlt worben, und nach langenRorrespondengen hatten fich bie beiben Regierungen geeinigt, bem Saager Internationalen Schiebsgericht ben Fall zu unterbreiten, mas jest gescheben ift. Ohne auf die nach meiner Unficht gerechte Forberung ber Ber. Staaten bier maber einzugehen, will ich nur erwähnen, baß biefe Angelegenheit vielen beutschländischen Zeitungen wieber einmal Gelegenheit gab, ihre Unfonntniß in ameritanischen Dingen an ben Pranger gu ftellen. Go bemertt bie "Gartenlaube", ber Rirchenschat fei in ben Besit eines megitanischen Gouberneurs übergegangen, ber fich gemeis gert habe, ihn wieber herauszugeben. Mehrere andere Zeitungen sprechen von fpanischen Zesuiten, bie berjagt worben feien und beren Befit "bann" in bie Sanbe ber Megitaner gefallen fei. Daß Ralifornien eine fpanifche Probing war. 1821 aber merifanisch und 1848 bon ben Ber. Staaten erworben murbe, icheint feines biefer Blatter au miffen: ja, eines berfelben, bas fich auf feine geschichtlichen Renntniffe anscheinenb etwas einbilbet, bemerkte sogar worts lich: "S ü b = Raliformien ift befannt= lich noch jest megitanisch," womit es ohne Zweifel Unter = Ralifornien meint. Bezeichnend für bie Großthuerei biefer Zeitungen ift es, baß fie ohne Ausnahme jebe Gelegenheit mahrnehmen, ben ameritanischen Zeitungen etwas am Beuge ju fliden und bas manche bon ihnen in allem Ernfte glauben, bag ber "Arizona Rider" eine wirklich existirenbe ameritanische Zeitung fei und feine berben Bige auf Bahrheit beruben.

Benn Dir ftodet das Geblüt — Wenn Dir sehlt der Alppetit — Wenn die geber taum noch ichaft — Den ceforderlichen Saft — Wenn Beridoptung ebr erschwert — Deinen Studiann. Dir bervehrt — Loszuverben was nicht taugt — Hür den Körper, verlis derveraucht — Benn belegt ist Teine Zunge — Wenn's Dir kradbelt in der Aunge: — Kimm um Deines Wolfes willen — Ein St. Bernard Kränserbillen. — Um fostenfret eine Arobe zu bedommen, abreffire an B. Nenkardter & Co., Bog 2416, New York City. Die St. Bernard Kränier-Hillen find in allen Apothelen zu haben, Breis 25 Cents.

### Shredlide Leiden Shiffbrüdiger.

In Bofton (Lincolnshire) wurber acht Schiffbrüchtige von bem Schrau-benbampfer Bewid gelanbet, bie ber Dampfer "Shart" in einem Boot auf offener See fanb. Das untergegangene Schiff war mit Kohlen nach Stockholm unterwegs, als es am Frei-tag von einem heftigen Sturm gepackt wurde. Die Labung bes Schiffes bet-fcob sich und ein Kentern war jeben



75c jede Moche

Massives 6 Juff Davenport—

Rünftlerischer Colonial Entwurf — folides Eichens oder Mahogani-Gestell, sein pos lirt, Union Bolsterarbeit, nur hochseine Stoffe — ganz Stahl : Konstruktion, tiese Tusting, seinste importirte Besours oder Corduron-Bezüge — Auswahl von Farben: Effetten — Gestell sehr prächtig geschnigt — dieser Davenport ist speziell auf unsere Bestellung gemacht unter diester Aufsicht und wird absolut von \$3.75 uns als sehr dauerhaft garantirt. — \$3.75 Baar, 75c die Woche. \$33.75 Der Breis ift nur.....

Wir verfaufen alles Röthige jur Ausstattung von hotels, Lo-Unserm neuen offenen Konto-System das mehr Portheile für den Raufer enthalt, als alle altmodifcen gredit-Plane jufammen. Reine Sicherheit, teine Binfen, teine Rollettoren, teine Spothet, die unangenehme Befuche beim Friedensrichter nothig macht-nur ein einfaches, aftmodifdes Anfdreibe-Ronto-und immer die beften Werthe.



Augenblid zu erwarten. Der Raptan beschloß beshalb, bas Schiff zu verlas= fen, aber bie beiben erften Rettungs= boote wurden an der Wandung bes Schiffes gerschmettert und nur bas britte und lette unter ben größte. Schwierigfeiten bom Schiffe abgebracht. Der Rabitan und neun Matrofen tonnten bas Boot nicht mehr erreichen. Das Boot felbft hatte furchtbar mit ben Bogen gu tampfen. Giner ber Matrofen wurde mit zwei Rubern berausgefpult, er felbft wurde zwar gerettet, aber bie Ruber waren berloren, fobag bas Boot bon nun an nur noch über zwei Ruber berfügte. Am Sonnabend Morgen sah man ein Schiff, welches aber die Signale der Schiffbrüchtigen nicht des achtete. Das Gleiche war mit einem Dampfer der Fall, der gegen Abend in der Rähe des Bootes vorbeifuhr. In der Racht kenterte das Boot. Sieben der Insaften letterten auf den Rief.

mährend einer wunberbarer Beife in bem umgefturgten Boot eingeschloffe. blieb, fich an bas Holzwert antlammerte und genügend Luft behielt, um am Leben bleiben gu tonnen. Schlieflich gelang es ben Leuten auf bem Riel, bas Boot wieber in bie richtige Lage gu bringen. Man befaß jest nur noch ein Ruber und ein Fagenen. Das lett. e fließ man ein, um bas Boot bamit ausguschöpfen. Mit bem einen Ruber und einer Planke hielt man bas Boot mit ber Spipe gegen bie hoben Wellen gerichtet, als man ploglich bie Lichter eirichtet, als man plöglich die Lichter eines offenbar sestliegenden Flischampfers fah. Nach anderihalbstündigem Rumpse gelang es den Schiffdrüchigen, diesen Dampser zu etreichen, ihre Hilseruse wurden gehört und die acht Geretteten in vollständig erschöpftem Justande an Bord gezogen. Man nimmt an, daß der verlassene Dampser mit dem Rest der Mannschaft gelentert ist.